Albonnement beiragt vierteljahrl. für bie Ctabt Bofen 1 Rthir. 15 fgr., für gang Breugen 1 Rthlr. 24 fgr. 6pf

Infertionegebühren 1 fgr. 3 pf. für bie viergefpaltene

1853.

№ 166.

Deutschland. Berlin (Hofnachrichten; Ministerrath; Erhöhung d. Tabatse und Maisch-Steuer; Krautheit d. Großherzogs v. Baben; d. Proping. Landtage); Görlig (Sasbeleuchtung; Gefangseft; d. hühnerologische Berein); Konigsberg (Danfabresse an d. Kölner Mannergesang = Berein); Magbeburg (Hagelschaben); Frankfurt (d. Breuß. Forberung weg. d. Bosten Eransports); Hanau (Haussuchungen); München (Unterbrückung d. Kladberghateich)

Defterreich. Wien (b. Reife b. Raifers nach b. Guben verschoben; Eruppenmariche nach b. Grenge); Rronftabt (b. Ginmarich b. Ruffen in

Someig. Bern (Borfchlag Defterreichs). Franfreich. Baris (Zeitungs:Stimmen üb. b. Driental. Frage;

gu b. Berhaftungen).
Cngland. London (d. Deutsche Schauspiel).
Danemark. Kopenhagen (Aftenstüd in d. Successions-Frage).
Italien. Turin (trovische Hitz).
Türkei. Konftantinopel (Weisung an d. Festungs-Kommando d.
Darbanellen; Berathungen üb. ein Manifest weg. Occupation d. Donausschreichtunger; friegerische Borbereitungen); Smyrna (Differenzen wegen

Locales. Pofen; Reuftabt b. B.

Theater. Bemalbe= Ausftellung.

Banbelebericht.

Fenilleton. Der Spefulant (Fortf.).

Berlin, ben 19. Juli. Ge. Majeftat ber Ronig haben Aller= gnadigft geruht: Dem hofbanquier Baren M. C. von Rothichild Bu Franffurt a. M., ben Rothen Ablerorben britter Klaffe zu verleihen; fo wie den Professor Dr. Jufine Dishausen in Riel zum Dberbibliothefar der Röniglichen und Univerfitats-Bibliothef in Ronigsberg und zum orbentlichen Professor ber Drientalischen Sprachen in ber philosophischen Fafultat ber Universität baselbit zu ernennen; und bem im Minifterium ber auswärtigen Ungelegenheiten angestellten Dr. Lembfe ben Titel ale Legationerath beigulegen.

Der R. Wegebaumeifter Scheerbarth ift gum Betriebs-Infpettor bei der Machen=Duffeldorf-Ruhrorter Gifenbahn bestellt worben.

Der Bundargt erfter Rlaffe und Geburtshelfer David Arends ju Dreyleben, Rreifes Bolmirftebt, ift zum Rreis-Bunbargt im Rreife Bangleben, Regierungsbezirts Magbeburg, ernannt worben.

Ge. Ronigliche Sobeit ber Pring Abalbert von Brengen ift geftern nach Mühlberg, und

Ge. Roniglide Sobeit ber Bring Friedrich Bilbelm Ricos laus Albrecht von Breugen nach Rurnberg abgereift.

Angefommen: Der Unter-Staats - Sefretair im Ministerium bes Innern, Freiherr von Manteuffel, von Somburg.

Abgereift: Ge. Ercelleng ber Koniglich Schwebische Staats: und Rriegs-Minifter, Graf von Platen, nach Dresben.

Potsbam, ben 16. Juli. Ge. R. Sobeit ber Großbergog von Medlenburg Strelit ift auf Schloß Cansfouci einge-

# Telegraphische Korresponden; des Berl. Büreaus.

Baris, ben 16. Juli. Das hentige "Bays" bringt einen au-Berordentlich friedlichen Artifel aus ber Feber bes herrn La Guerros nière.

Baris, ben 17. Juli. Der heutige "Moniteur" enthalt bie lette Ruffifche Rote, und bie an die diplomatifchen Agenten gerichtete Fran-

Mittwoch den 20. Juli.

#### Deutschland.

C Berlin, ben 18. Juli. Ihre Majestäten ber Ronig und bie Konigin, fowie bie Baierischen Gerrschaften trafen heute Abend 7 Uhr von Cansfonci bier ein, begaben fich aber vom Babnhofe fofort nach Charlottenburg und foupirten im bortigen Schloffe. Um 9 Uhr Abende famen ber König Max und die Königin Marie nach Berlin, fliegen im hiefigen Ronigl. Schloffe ab und übernachteten in bemfelben. Morgen werben bie fürftlichen Fremben die Reise nach Samburg antreten, Die Schenswurdigfeiten ber Stadt und bes Safens in Augenichein nehmen, alsbann aber nach Botsbam gurudfehren und, wie im Saufe ber Baierifchen Befandftchaft verfichert wird, noch bis gum 30. b. D. an unferm Sofe verweilen.

Morgen, am Sterbetage ber Ronigin Louife, findet in ber Schloß= favelle gu Charlottenburg eine Tranerfeierlichfeit ftatt, bei welcher 3hre Majeftaten ber Konig und die Konigin, ber Bring von Breugen, ber Bring Friedrich Rarl, Bring Albrecht, Sobn, Bring Moalbert, ber Groß= bergog von Medlenburg-Strelit, ber Erbpring von Meiningen u. f. w. zugegen fein werden. Um 11 1 1hr nehmen die hoben Berrichaften im Schloffe ein Dejeuner dinatoire ein und Mittage I Uhr reift ber Ronig, in Begleitung bes Bringen von Breugen, auf ber Anhaltischen Bahn nach Weftphalen ab. Die hohen Reifenden begeben fich zunächft nach Erfurt, werden bafelbft übernachten und ber Feierlichfeit ber Grund= fteinlegung gu bem Denfmal beiwohnen, bas bier bem verftorbenen General v. Muffling gefest wird. Bon Erfurt reifen ber Ronig und ber Bring von Breugen nach Caffel, werben an Rurfürftlicher Tafel fpeifen und erft Tags barauf die Reife nach Baderborn fortfeten. Der Bring von Preugen wird ber Eröffnung ber Beftphalifden Gifenbahn beiwohnen, alebann fich aber fofort nach Oftende begeben. Bie ich bore, wird ber Bring bis jum 21. Auguft, wo die Manover bes 4. Armee Corps beginnen, bas Geebad gebrauchen. Erft um bie Mitte bes Septembers wird Se. Königliche Sobeit bier in Berlin gurud=

Beute fant eine Situng bes Staatsminifteriums ftatt, in ber auch ber Ministerprafident, welcher geftern von feinem ganbfige nach Berlin gurudfehrte, anwesend war. Schon morgen, nach ber Abreise bes Ronigs, wird Berr v. Manteuffel auf fein Gnt gurudgeben.

In letter Beit haben Berhandlungen gwifchen ben Rommiffaren ber Ministerien des handels, der Justig und des Innern über die Frage stattgefinden, welche Beborde gur Beschlagnahme von Briefen ic. auf der Bost befugt sei. Die Verhandlungen sind jest geschlossen und bas Resultat ber Berathung bes Staatsminifteriums unterbreitet.

Auf die Borftellung ber Sferlohner Sandelsfammer, bag durch bie Befetung ber Donaufürstenthumer ber Sanbel beeintrachtigt werbe, ift ber General-Ronful, Berr v. Meufebach, angewiesen worden, Die Intereffen bes Breuß. Sanbelsverfehrs mit Rachbrud zu vertreten.

Das Landes Defonomie - Rollegium bat am Connabend eine Situng gehabt, bie von 10 Uhr Bormittage bis Nachmittage 3 Uhr bauerte. Es war namlich biefem Rollegium Seitens ber Regierung wiederholt aufgegeben worden, fich gutachtlich gu außern, ob ber Za= bad eine höhere Steuer zu tragen im Stande fei und ob die Erhöhung ber Maifchfreuer zuläffig erscheine. Mit biefen beiden Steuerfragen befdaftigte fich in biefer mehrftundigen Gigung bas Rollegium. Bie

ich aus befter Quelle erfahren, ift in Betreff bes Tabads bie Untwort babin ausgefallen, baß allerdings ber Tabad noch eine höhere Steuer tragen fonne, boch muffe ber inlandifche Tabad in ber Beife begunftigt werben, bag er nur die Balfte bes Steuersates zu gablen hatte. In Betreff ber Maischstener fprach fich nach einer hochft lebhaften De= batte bie Majoritat fur bie Bulaffigfeit aus, inbem, wie ich bore, namentlich ber Geheimrath Dengel alle bie gegen biefelbe angeführ= ten Grunde mit großer Sachtenntniß niederfchlug. Auch ber Landes-Defonomierath Roppe fprach fur die Erhöhung ber Maifchftener.

Mus Rarlerube ift bier bie Radricht eingegangen, bag ber Großherzog Ludwig von Tage ju Tage fchwacher werbe, fo baß ber Pring-Regent wohl bald berufen fein mochte, den Thron gu befreigen.

- Ge fcheint jest entschieben zu fein, bag nicht fammtliche Provinzial-Bandtage in biefem Jahre einberufen werden. Da= gegen wird ber Landtag ber Proving Breugen bestimmt und zwar wegen ber nothwendigen Gelbbewilligung fur Chanffeebauten, und mahricheinlich auch ber Landtag ber Broving Sachfen megen bes nothwendigen Erlaffes einer Wege-Ordnung fur biefe Proving einbe-(Rrzztg.) rufen werden.

Gorlit, ben 15. Juli. Goeben ift endlich bie fur Gorlit fo wichtige Angelegenheit ber Gasbeleuchtung zum Schluß getommen. Bufolge mehrfacher ausführlicher Erörterungen, welche Weheimer Rath Schubarth bier auftellte und ber Commune einhandigte, ftellt fich beraus, bag bie bereits eingeleiteten Projette bes Baumeifters Rubnell und ber ftabtifchen Architeften zwechmäßig waren. Die Stadtverorbne= tenversammlung ftimmte für Contrabirung mit bem ac. Rühnell, mel= der gegen 1000 Rthl. Wehalt, 3 Rthl. Reifebiaten ze. ben Detailbau burch einen Baumeifter und einen Bertmeifter leiten läßt; er felbft verpflichtet fich nur zu 4 Wochen Aufenthalts hieroris pro Jahr.

In biefen Tagen hatte fich bier bas Bernicht verbreitet, bag, wie es an mehreren Orien bereits gefcheben, auch bei uns das Gefang = feft verboten fein folle; indeß hat die beshalb entftandene Beforgniß burchaus feinen Grund. Die Genehmigung ber Ronigt. Regierung ift, wie man es beftimmt verfichert, fcon feit etwa 4 Bochen einge= holt worden und es läßt fich annehmen, baß jest fein Berbot mehr gefürchtet werben barf. Unfer Gefangfeft foll ben Charafter eines Bolfefeftes befommen und ba Gorlit felbft fcon über 20,000 Be= wohner gablt, fo meint man, baf burch baffelbe leicht bie Babl von 30= bis 40,000 Menfchen bier vereinigt werben fonnte.

Benn wir noch anderer hiefiger Bereine gedenken wollen, bie ihre Thatigfeit auf nubliche Zwecke richten, fo muffen wir ben Ge-werbeverein und ben Suhnervlogifden Berein zuerft nennen. Der Lettere entwickelt unter ber Leitung feines Begrunders eine außerorbentliche Thatigfeit und wenn Manche anfänglich geneigt waren, ben Berein felbft für einen Scherg, für bie Laune bes Angenblicks gu halten, fo gewinnen biefe jest immer mehr bie Ueberzeugung, bag es fich um mehr als ein Spielwerf zum Zeitvertreib, bag es fich um eine Sache handelt, die mit ihren Beziehungen auf bas materielle Bohl ber Menschheit ihre fehr ernfte Seite hat. Das Wachsthum bes jungen Bereins ift fo fraftig, bag man nicht verfennen fann, es liege viel Leben barin , von welchem bie gunftigen Erfolge nicht ausbleiben werben. Die Bucht bes Federviehes, welche burch Gewinnung ber nahrhaften Gier und bes gefunden, wohlschmedenden Fleisches langft eine wichtige Stelle in ber Defonomie, namentlich in Frankreich, Sol= land und England eingenommen bat, foll burch die Birffamfeit des Bereins auch bei uns mehr in Aufnahme fommen und ertragsfähiger

Der Spefulant. (Fortfegung aus Dr. 164.)

XV.

Die Lefer werben fich ber Scene in ber Dable erinnern, und ber Art und Beise, wie herr Angust, um die Freundschaft bes Chorajn gu gewinnen, sich in Abramto einen Feind verschaffte. Abramto's Religion war das Geld. Wer ihn also auf dieser seiner gartesten Seite verlette, ber verlette ihn tobtlich und burfte nicht hoffen, von ihm Bergeihung gu erhalten. herr August hatte vergeffen, was er gesagt hatte, benn es war ja nicht feine aufrichtige Meinung. Aber Abramto hatte es feineswegs vergeffen, und als er erfuhr, baß Gerr August bes Chorajy Schwiegers vergessen, und als er erfuhr, daß herr August des Chorajy Schwiegers sohn werden und badurch einen so bebeutenden Einstlug auf dessen Denks und handlungsweise gewinnen sollte, so gerieth er ernstlich in Angst, man möchte ihm für das kommende Jahr die Pacht um Dreitausend erhöhen. — Ni waih! frrach er bei sich, Dreitausend mehr! woher die nehmen? Es that ihm leid um Niedolipie und um die Mühlen, welche zwar keine besondere Ersndungen zeigten, aber doch fest waren und keiner Reparatus ren bedurften. Es that ihm leid um dieses so reichtiche Wasser, das weder zu sehr sieg und die Dämme durchbrach, noch zu sehr sied und die Kader siehen machte; um dieses Wasser, das voll von Fischen war und kal immer in gleicher Höhe stand, beständig und gemäßigt, wie die Seele eines Philosophen. Die hand unter den Bart gelegt und sich auf dem Kopfe krahend, sing er an zu überlegen, ob sich nicht irgend ein Mittel sinde, krahend, king er an zu überlegen, ob sich nicht irgend ein Mittel sinde, kan Chorazin davon abzurathen, eine so hübsiche Tochter einem so gefährlichen Menschen zu geben; denn herr August war in der That ein gefährlicher Mensche, der die verderbendringende Absicht hatte, Oreitausend zu seinen Ausseh, der die verderbendringende Absicht hatte, Dreitausend gefährlicher Menich, ber die verberbenbringenbe Abficht hatte, Dreitausenb gefährlicher Menich, ber die verberbenbringende Absicht hatte, Dreitausend zu feinen Ansgaden hinzugufügen. Da siel ihm ein, es sei am besten, nach Zafrzowto zu fahren, durt erstens zu sehen, was das sur ein Dorf sei, das es der Mitgift der Chorajytochter das Gleichgewicht halten könne; zu ersorschen, welche Schulden auf demschen lasteien; alles im schlechtesten Lichte darzuskellen; im Kalle der Noth zu lügen (das kofte ja nichts) und so den Chorajy abzuschrecken; zweitens durch den dortigen Bruder Schenkwirth einen Blick in die Seheimnisse von Berru August Junggesellenzeben zu ihnn und zu erfahren, ob es in der Kasseschenke Jemand gebe mit einem hübschen Inden, in weißen Strümpschen, untere Schuhchen und seinem Hendchen? Denn Abramko kannte unsern jungen Herren, und mit solchen Paachrichten wollte er zur Chorajyna gehen. Nachdem er einen solchen Plan geschmiedet hatte, strich er sich mit beiden Handen den Backenbart, zog sich am Kinnbarte und schness die Abseln nach links und nach a Bian geichmieber gutte, und ichneil bie Achieln Danben ben Badenrechts bewegend, um bie qualenden Spufgeifter ju vertreiben, lachte er boshaft und ließ fein Wagelchen anspannen.

boshaft und ließ fein Wagelchen anspannen.
In bicfem Augenblide fuhr herr August, ber nach hause zuruckreifte, fast schon feiner Sache gewiß, mit Stolz und freudestrahlendem Gesichte bei der Muble vorbei. Abramfo nahm sein Mugchen ab und grufte ihn, so wie Forche ben Napoleon grußte, als er nach Deutschland zog, vor

Dies gefchah Anfange Juni. Die Luft hauchte Barme und Bohl:

Auf ben iconen Fluren Bobolieus wogte ber Beigen, ichaufelte geruch. Auf ben schnen Fluren Bobolieus wogte ber Weizen, schaufelte nich ber Reggen, ber bereits Aehren hatte; auf ben reichen Wiesen reiste bas Gras, und ihr grüner Teppich war mit ben mannigsaltigsten Farben unzähliger Blumen geschmückt. Rechts und linfs prangten grüne Virsenhaine und schattige, fühle Eichenwälder. In ber Ferne schimmerten weiße Oorfer zwischen Obstgärten hervor, und seitwärts erhoben sich prächtige herrenhöse, die mit Bappelalleen und riefigen Linden, dieser Zierde englischer Gärten, umgeben waren. O wurderschönes Land! o wunderschöne Natur! Und mitten zwischen diesen Mundersch welche das Auge reizten, die Seele anzogen und in den Mund ein filles Gebet der Dantbarfeit legten, suhr gleichgültig, ohne einmal darauf zu sehen, ein Jude in eleganter Czamarfa, in einer schönen Kutsche, bespannt mit 4 Roffen im Krafauer Kumptengeschirr, und hinter ihm ein zweiter Jude in einem erbärmlichen Rumptengeschier, und hinter ihm ein zweiter Jude in einem erbarmlichen Rittel, mit rothem Rinn- und Badenbart, auf einem zweirabrigen Rarren,

mit einem grauen, magern Klepper bespannt.

Als Gerr Auguft nach Hause fam, fand er eine Benachrichtigung aus ber Arteisstadt, daß 5,000 Silberrubel, welche laut einer getroffenen Uebereinkunst ber Schwester gehörten und welche die arme Fran, die sich burch die schlechte Wirthschaft ihres Mannes in einer fritischen Lage befand, mit der Franzeichen fand, mit ber größten Ungeduld erwartete, aus ber Doeffa'er Sanbelsbant, wo fie niedergelegt waren, angefommen feien und fich auf der Boft be-

Berr Auguft hatte fie gur Beit feiner Anwesenheit in Doeffa von bort nicht nehmen wollen, obgleich er bazu unumschränfte Bollmacht hatte; benn erftens hatte er, ba fur ihn ein haus, bas anderthalbmal so viel benn erftens hatte er, ba fur ihn ein haus, bes beweglichen Bermögens ber Tonte Cante, ju jener Zeit Geld genug; zweitens hob er biefes Kapital, bas er fur feine Schwefter bestimmt hatte und womit er ihr in Betreff feines Giferd Sand in die Augen ftreuen wollte, aus dem Grunde nicht, weil feit der Einzahlung in die Bant noch fein Jahr vergangen war und die Schwester baber die gaugen Zinsen verloren haben wurde. Schwester und Schwager lobten bei ihrer Anwesenheit in Zakrzowko diese Borficht bes herrn August, und bie bern August, und herrn August, und die arme Marie, die barin einen Beweis bruderlicher Liebe fab, überfchittete ibn mit Thranen und taufend Ruffen

Liebe sah, überschüttete ihn mit Theäuen und tausend Kussen Da jedoch der für sie so wichtige Termin, der ihnen drohte, daß ihr Derf durch öffentliche Licitation verkauft werden sollte, während des Onnfrn-Jahrmarktes, auf den 15 Juni angeset war, so ließen sie ihm die Bollmacht und baten ihn inftändigst, an die Banf zu schreiben, daß dieselbe das Geld sammt den Jinsen, sokald das Jahr zu Ende ginge, an ihn schiefelbe das Geld sammt den Jinsen, sokald das Jahr zu Ende ginge, an ihn schiefeln möchte. Herr August that dies auch. Aber Herr Kaspar schrieb auch seinerseits, sobald er nach Sause gekommen war, an einen seiner Freunde nach Odessa, er möchte boch dafür Sorge tragen, daß das Geld den Lo. Mai, als dem Ende boch dafür Sorge tragen, daß das Geld den 20. Mai, als dem Ende bos Jahres, an seinen Schwager geschickt werde. Bon diesem Briefe aber hatte er, sei's absichtlich, sei's aus Berstreutheit, weder seiner Sattin, noch herr August eiwas gesagt.

Herr August ließ andere Pferde anspannen und fuhr, nachdem er ein paar Stunden ausgeruht hatte, sofort ab, und einige Stunden darauf gesangte auf seinem zweirädrigen Wagen mit der grauen Mähre vor der

Sinterthur bes Rruges in Bafrjowto Abramfo an. Er flieg bedachtig aus feiner Rutiche aus, öffnete fich bas nur angelehnte Thor und fuhr hinter bie Bfeiler bes Rruges in jene bunfle Gde, wo im Sommer ein paar zerbrochene Schlitten und einige Kloben Solz liegen, wofelbft eine Ginfriedigung mit einem niedrigen Pfortchen fur die Ralber ift, wo gewöhnlich von folden armfeligen Bagen die Rube bes Birthes gum Herger wonnith von seiner atmerigen Wiger vie Ringe obs Stiftes gan Aetgete ber Eigenthumer die Henüberreste herunterziehen. Er spannte ruhig seine Mahre aus und band sie an den Wagen (dem eine Krippe gab es an biesem Orte nicht), fnallte einige Mal mit der Beitsche gegen die großen Ferfel, die ihm bereits ihren Besuch abstatteten, drohte der Ziege, die auf den Holzstofen stand und im Begriss war, herunterzuspringen, und gab der gravitätisch auf den Wagen zugehenden Kuh ein Zeichen, daß sie nicht bie geringfte Rachficht finden wurde.

Ginige Minuten nachher war bereits mit bem Birthe Die innigfte Freundschaft gemacht, obgleich sie fich noch in ihrem Leben nicht gesehen hatten, und Abramfo wußte in einer Biertestunde schon fat Alles. Inbem er von einem fleinen Teller- mit den Fingern einige Stückhen Bwiebel nahm und sie in Salz tuntte, das auf dem Rande in einem kleinen häuschen lag, und indem er mit der andern hand Stückhen schwarzes Brod abbrach, nickte er bedächtig mit dem Korse und erwog in der Tiefe feines Berstandes, wie er bie gewonnenen Nachrichten benutzen und wie vervollständigen sollte. Aber Abramfo war kein oberflächlicher Mensch, ber eine Sache nur halb gemacht hatte; er beschloß also bis morgen zu warten, eine Sache nur halb gemacht hatte; er beschloß also bis morgen zu warten, sich auf ben Herrenhof zu begeben, alles mit eigenen Augen anzusehen, mit dem Berwalter und der Frau Berwalterin zu sprechen und enblich auch mit dem Perrn selbst, wenn er morgen zurücksehrte. Beraulassung zu diesem Entschliß war ihm der sehr verdächtigende Blick des Gastwirths, als er von der Frau Berwalterin sprach. Einen Borwand zu sinden, warum er sich vor die niedere und höhere Jurisdistion im hofe stelle, war für Abramko nicht schwer. Er wußte wohl, daß die Frau Berwalterin immer im Geheimen vor ihrem Manne, der Herr Berwalter im Geheimen vor den Herr, etwas zu verfausen hatte, und daß die Ferrschaften auch gern verfausen. Er ging also auf den Herrenhof, und insehen er sich mit einem Stocke gegen die ihn anfallenden Bindhunde wehrte schaften auch gern verfanten. Er ging arfo und ben Herrenhof, und in-bem er sich mit einem Stocke gegen die ihn anfallenden Mindhunde wehrte und ben hut vor ihnen abnahm, wunderte er sich, daß bei bem Besther eines einzigen Gntes alles so ordentlich und herrlich gebaut war. Er blickte absichtlich durch die eine und die andere Thur hinein, als wenn er nicht absichtlich durch die eine und die der Ermar in der Kaffeestube; aber er erstiefte darin nur ein altes, häßliches Franenzimmer, von welchem er sich zur Frau Berwalterin führen ließ. Dieser flüsterte er zu, ob sie nicht Warn oder Leinewand zu verfausen habe, worauf er die Antwort erhielt, ihr Mann habe bereits Alles verfauft Nun erzählte er ihr, daß ihr Herr jungen, hühlichen Frau sehe eine Berrin bekommen werde, wobei er ber jungen, hühlichen Frau ichzef in die Augen fah. ber jungen, hubiden Frau icharf in Die Augen fah. (Fortfegung folgt.)

werben. Man wird bemutt fein, folche Arten von Guhnern zu vers breiten, bie burch viele, große, besonders schmachafte Gier, burch Größe bes Körpers und gunftige Anlagen zur Mastung fich auszeich= nen. Es läßt fich annehmen, bag unfere Sausfrauen Diefem Bereine besondere Theilnahme zuwenden werden; jest haben unferes Wiffens nur Berren um die Mitgliedschaft nachgesucht. Schon im April gablte ber Berein über hundert Mitglieder und bis gur letten Ronfereng, die in biefen Tagen in ber Colonade im Belbichen Garten gehalten wurde, hatten fich 40 und einige Rene gur Aufnahme gemelbet. Die Salfte ber Mitglieber etwa befteht aus Auswartigen, worunter fast alle Guts= herren ber Umgegend und Andere aus Berlin, Dresben, Leipzig, Sam= burg ze. und Solland. Die in letter Ronfereng mitgetheilten umfangreichen Korrefpondengen aus England und Solland waren von großem Intereffe, namenlich fur Suhnerguchter, und bewiesen nebenbei, wie ber Ruf bes biefigen Bereins, ber in feiner Urt ber einzige in Deutsch= land fein wirb, auch borthin gebrungen ift und fich einen guten Rlang

Aus Ronigsberg fdreibt man und: "Gine vom hiefigen Man= nergefang : Berein ausgebende Anerkennungs : und Dant : Abreffe ift, mit gabtreichen Unterschriften verfeben, bem Rolner Manner-Gefang Bereine überfandt und ber tieffte Dant fur bie Geltend= machung bes beutschen Liebes in England in berfelben ausgesprochen

worden.

Magbeburg, ben 14. Juli. Der Schaben, ben bie Broving Sachsen burch Sagelichlag und Heberschwemmung erlitten hat, ift ungebeuer. Rechnet man bei ber großen Gute bes Bobens, auf bem die Felbfruchte in einem Umfange von 50 Quabratmeilen verhagelt find, beren Berth pro Morgen burchschnittlich nur auf 25 Thir., was offenbar zu gering ift, ba felbft bas Strob zerschmettert ift: fo ergiebt bies in runder Bahl faft eine Summe von 30 Millionen Thalern, die von einer Bevolferung von wenig mehr als 200,000 Menfchen gu tragen find. Die gange Mifche (am linten Gibeufer von Ofterburg bis Geehanfen und weiter), die eine Breite von burchichnittlich zwei Meilen bat, gleicht feit einigen Wochen einem offenen Gee, auf bem nur Baume gu feben waren. Die Soben find abgeweidet ober gemaht, für ben Winter fehlt es an aller Rahrung für ben reichen Biehftand. Die Ueberschwemmung geht aber weiter und trifft alle Wegenden, burch

Frankfurt, ben 14. Juli. Die Bergutungsforderung, welche Breugen für feine Anslagen beim Bolen Eransport erhoben hatte, ift, wie nachträglich verlautet, in ber in voriger Boche ftatt= gefundenen Gipung ber Bundes : Berfammlung genehmigt worden.

Sanan, den 14. Juli. Bei einigen Ginwohnern, worunter gwei Bierwirthe, beren Baufer von ber bemofratifden Bartei frequentirt werben, wurde bente Rachmittag polizeiliche Bandfuchung gehalten und Giniges, bas indeffen nicht befonders belaftend fein foll, erhoben. Den Grund ber Maagregel fennt man nicht.

Munchen, ben 13. Juli. Durch Erfenntnig bes Ronigl. Rreisund Stabtgerichts Munchen ift die Unterbrudung ber Rummer 20. bes Berliner Wigblattes "Kladderadatsch" ausgesprochen worden, weil in derselben, beziehungsweise in dem Artikel: "Es nimmt allgemein Wuns der ic." die Baierische Staatsregierung durch heradwürdigenden Spott beleidigt wird. Bon der nach Art. 6. des Preßgesetzes zulässigen Vorsforderung des Redacteurs vor die Baierischen Grichte ist in diesem Falle abstrahirt, vielmehr angenommen worden, daß "eine Berfon, gegen welche mit Erfolg eine Stellung vor Gericht verfügt werden fonnte, nicht gegeben" fei.

#### Desterreich.

Wien, ben 15. Juli. Man bort nun versichern, bag bie Reife bes Raifers in die füblichen Provinzen bis auf den fommenden Berbst verschoben ift. Es läßt fich vermuthen, daß die inzwischen eingefallene Drientalifche Differeng Urfache wurde, bag die fit-flavifchen Gebiete, benen ber Raiferliche Befuch namentlich gelten follte, beffelben noch langer entbehren. Die Reife Gr. Maj. in Gegenden, in beren unmittelbarer Rabe eine Observationslinie aufgestellt wird, er-hielte gegenwärtig wenigstens scheinbar Beziehungen, welche nicht im Sinne bes Monarchen liegen. Die Börsen Europa's würden ängstlich, benn, wie man immer nur das gern glaubt, was zu alarmiren geeignet ift: wurde man nicht fagen, ber Raifer reife nach Croatien, Glavo= nien ac., nicht um bie Bulbigungen treuer Unterthanen entgegen gu nehmen, fondern um Revue über bas Obfervationscorps gu halten? Gs ift gewiß, bag die Contremine nicht verfehlen wurde, diefen Bebanten aufzufaffen und Folgerungen barans ju gieben. - Geftern Dacht find die erften Bataillone von hier nach ber Grenze abgegangen. Sie bleiben vorläufig in Peterwardein fteben. Der Abgang wird bier durch Buguge aus Mahren erfest. Go viel bis jest erhellt, wird Die Bermehrung, welche die Grengtruppen durch Contingente aus ben oberen Gegenden erhalten, nicht febr bedeutend fein, und namentlich burften in Ungarn noch feine Truppenbewegungen frattgefunden haben, benn bie Befther Correspondeng bes "loyd" machte fich noch vorgeftern luftig über bie Meldungen, welche, biefen Gegenstand betreffend, in bie Belt geschicht wurden. In gleicher Beije fagt ein Privatbrief von neuestem Datum aus ber Ervatifchen Militairgrenze, daß die Grengmannschaft noch in ihren gewöhnlichen Standplagen vertheilt fei.

Rronftadt, ben 9. Juli. In ber "Rronft. 3tg." lieft man fol= genben Bericht: "Der Ginmarich ber Ruffifchen Truppen in Jaffy bat am Conntag Nachmittag um 4 Uhr ftattgefunden. Den g über herrichte bas iconfte Better und eine brudenbe Sige, aber gegen Mittag peitschte ein heftiger Sturm bie Bolfen, und eben als bie Truppen einrudten, brach ein Wetter los, bag man glaubte, ber jungfte Tag fei angebrochen. Der Temperaturwechfel war fo empfindlich, daß man zu ben Manteln greifen mußte. Der Generalftab ber Moldausichen Milig mar ben Ruffen bis nach Stuleni entgegen geritten. Ges neral v. Dannenberg rudte mit zwei Regim. Infanterie, einem Buf = Reg. und einer Artiflerie Batterie unter Befang und flingendem Spiel am 3. Juli in Jaffy ein. Der Fürst und seine Minister, sowie bie Molbanische Milis hatten sich im Fürstenhof in Parabe aufgestellt, an benen bie Ruffifchen Truppen mit angezogenem Gewehre vorübergogen, worauf sie in ber Stadt einquartirt worben sind. Montag um 11 Uhr zog diese Avantgarbe ber Rufsischen Armee von Jassy ab und neue Abtheilungen trafen Nachmittags ein. Dienstag Rachmittag bielt Fürst Gortschafoff mit feinem glanzenben Generalftabe in Jaffy feinen Einzug. Die ganze Armee rucht staffelförmig vor. Ueber ben Sereth, über bie Moldava bei Roman und über bie Bistriha hat die Sereth, liber die Begierung Brücken schlagen und an benfelben Lager von Moldauische Regierung Brücken schlagen und an benfelben Lager von Holz und Stroh für die Aussischen Truppen auschichten lassen. An den Stellen, wo die Brücken geschlagen sind, werden auch Lager, An den Stellen, wo die Brücken geschlagen Trotusch gegen die West ift über den Trotusch gegen die West. Stellen, wo die Britten germen ten Erotusch gegen bie Brenge Ciebenburgens bie lette Brucke geschlagen, wo aber nur ein ftartes Bifet

aufgestellt werben wirb. Das Lubers'sche Armeeforps ift bei Leova über ben Bruth in bie Donau = Fürstenthumer einmarschirt. Donau ift gesperrt und aller Berfehr aufgehoben. Ungeheure Daffen von Früchten liegen in der Moldan und Balachei aufgestapelt. In Galat mangelt es an Magazinen und bie Fruchte liegen auf ber Strafe mit Rohrmatten überbedt. Die Turten ftehen noch ruhig bei Ruftschut und Schumla und haben auch feine Borbereitungen gu einem Uebergange über bie Donau in Angriff genommen. Privatschreiben melben, daß fur bie Ginquartirung und ben feierlichen Empfang ber Ruffischen Urmee in Bufareft Alles vorbereitet werbe."

Bern, ben 13. Juli. Defterreich will alle Befchwerben gegen Teffin zurückziehen und die Sperre aufheben gegen lebenslängliche Pension ber 22 Rapuziner.

Frankreich.

Paris, ben 14. Juli. Das Pays tritt feit 2 Tagen eben fo vorfichtig auf, wie der Moniteur, verfpricht aber fur morgen einen Arti= tel, worin es feine gange Meinung fagen will. Richt fo behutfam, wie bas Pays, ift der Constitutionnel, ber heute feinen vierten Artifel über Die Drientalifche Angelegenheit feit bem Erfcheinen ter Rote bes Grafen v. Reffelrode bringt. Bente tommt er auf bas Manifeft bes Czaaren an feine Bolfer gurud. Er hebt babei die beilige Miffion hervor, die ber Raifer von Rugland fich bei feiner Intervention zwischen bem Sultan und ben Griechen anmage, obgleich die Letteren feinen Schut nicht allein nicht verlangt, fondern ihn fogar gurudgewiesen hatten. Er beftreitet bem Raifer von Rugland bas Recht, fich bas Dberhaupt ber Griechischen Rirche in ber Turfei gu nennen, und meint, bag bers felbe nicht den Schut ber Briechen, fondern gang einfach ihre Bedruf: fung im Ange habe. Bum Schluffe warnt ber Conftitutionnel Guropa. "Wenn die Türkei" — fagt er — "jemals ein zweites Polen wird, fo werden wir auch bald ein brittes haben; und diefes britte Bolen wird Deutschland fein." - Die Union und die Uffemblee Nationale treten wieder fehr friedlich auf; das Univers aber wundert fich barüber, daß es noch Journale giebt, die an den Frieden glauben. Die Debats bes richtigen ihre geftrige Behauptung binfichtlich bes Datums ber letten Reffelrobeschen Rote.

- Man erwartete, beute im Moniteur eine Antworts-Rote auf bas Ruffifche Danifeft und auf bie Rundichreiben ber Ruffifchen Regierung zu finden. Statt beffen hat der Moniteur fich auf den Wieberabbruck ber erften Rote bes Grafen Reffelrobe und bie Beröffentli. chung ber Antwort bes herrn Drouin be l'huns auf diefelbebeschränft. Es fteht aber feft, daß Gerr be la Gueronniere morgen im Journal de l'Empire einen Artifel über bas lette Rundfdreiben bes Grafen Reffelrobe bringen wird. Gigentlich follte diefer Artifel ichon beute frah erscheinen; er ward aber bem Raifer vorgelegt, und badurch entstand eine Bergögerung von 24 Stunden, ba dem Redafteur gewiffe Mende: rungen angerathen wurden. Die Beröffentlichung ber beiden Aftenftiche im Moniteur wird übrigens als ein febr bedeutsames Greigniß betrad: tet. Indem die Regierung der brobenben Sprache ber Ruffifchen Di= plomatie ben verföhnlichen Ton, in welchem Frankreich bisher noch ftets gefprochen hat, gegenüberftellt, will fie zum Borans die Berantwortlichkeit für die möglicher Weise eintreffenden eruften Ereigniffe auf die Schultern Rußlands malzen. — 2m vorigen Sonntag überreichte der Raiser mit eigener Sand dem Grafen Eugen von Germagnano, General Lieutenant im Dienste des Königs Bictor Emanuel, bas Offizier Rreng ber Chrenlegion. Bu gleicher Zeit mit bem Grafen Germagnano hatte ber Graf Martini, ein in Biemont naturalifirter Lombardifcher Blüchtling, beffen Guter von ber Defterreichischen Regierung fequeftrirt worden, eine Privat - Andieng bei E. Rapoleon. Martini ift ein febr genauer Freund bes Minifters Grafen Cavour. Bei biefer Gelegenheit foll fich ber Raifer fehr entschieden über bie Saltung Ruglands in der Orientalifchen Frage ausgesprochen haben Berr v. Riffeleff hat fich vor zwei Tagen auf Befehl bes Raifers, feis nes Geren, fehr lebhaft barüber beflagt, bag bie Cenfur bem Charisvari gestattet habe, Caricaturen und Artifel zu veröffentlichen, burch welche bie Mostowitische Regierung beleidigt werbe. Wir glauben faum, daß die Befchwerben bes Ggaaren in Diefem Falle berüchfichtigt worden find; denn heute fest ber Charivari feine Spottereien über die herren Rofafen fort. Undererfeits miffen wir, daß bas Oppositions. Blatt Siècle von ber Regierung becomplimentirt worden ift, weil es bas Berbalten Ruglands fcharf getabelt und erflart hatte, Franfreich werbe fich eine folche Politif nicht gefallen laffen. - Unter ben neulich verhafteten Berfonen wird ber Sohn bes herrn Laffiffe, ebemaligen Mitgliedes ber conftituirenden Berfammlung, genannt. Ginige Freunde Laffiffe's baten Gondchaux, chemaligen Minifter bes Generals Cavaignac, Schritte gu Gunften bes Berhafteten gu thun. Gouddaux aber antwortete, für Leute, bie bei einem berartigen Complotte bethei: ligt feien, fonne er nichts thun, felbft wenn es fich babei um feinen eigenen Sohn handeln follte.

Mit Bestimmtheit wird verfichert, bag am 2. Tage nach ben Berhaftungen bei ber fomifchen Oper ein Mann auf bem Gintrachtsplate beim Bornberfahren bes Raifers gerabe in bem Angenblicke verhaftet wurde, wo er ein Biftol aus feiner Bloufe gog und baffelbe fpannte; ein Fiakerkutscher sab dies und bemächtigte fich seiner, worauf sofort bie Abführung ins Gefängniß erfolgte. Der Ausscher soll angemeffen belohnt worden sein. — Die Königin Christine wird ihr Schloß Mal-

#### Großbritannien und Irland.

London, ben 12. Juli. "Donna Diana" ift in England eine Movität. In Franfreich ist Diese geistvolle Komobie bes Spaniers Moreto in ber Molière'ichen Bearbeitung als Brinceffe b'Glibe, in Stalien ift fie in ber Goggi'fchen Bearbeitung als Principeffa Tilofofa popular geworben; in London ging bas Stud geftern zum erften Dal, in ber Berbeutschung von Schreivogel, über die Bretter. Das gemablte Bublifum, bas im St. James Theater fich an beutscher Bubnenfunft erbaut, zeigte geftern bas lebhaftefte und bantbarfte Intereffe. Bie febr auch manche Renner Moreto's bie Anslaffung berberer Scenen bebauern, über die Darftellung gab es nur eine Stimme. Emil Deprient, ber als Don Caefar eine ber schwierigsten Rollen hatte, eine Rolle, bie ohne befonders gludliche Durchführung leicht ins Fabe fallt, feierte einen feiner glangenoffen Condoner Triumphe; baffelbe lagt fich von Deffoir als Berin fagen, mabrend Fran Stolte (Donna Diana) bas Bublitum binrig. Ueberhaupt glanben wir nicht, bag fich eine gelungenere Darftellung diefes fein dialogifirten Luftfpiels benten ließe. Die Englische Rritit beginnt einen nenen Magitab an bramatifche gufführungen angulegen und erfennt die außerordentlichen Borguge ber beutschen Schule an. Bei einer Bieberholung bon "Donna Diana" wird bas Saus gebrangt voll fein. Die Englander laffen fich gern "vorkoften," und muffen bei einem nenen Stud entweder bas "Buch"

in ber Sand, ober bas "Berbict" ber Breffe barüber fcmarg auf weiß

Ropenhagen, ben 13. Juli. Die "h. n." theilen in Betreff bes Arrangements ber Glaats Succession ber Danemarkischen Ge= fammt = Monarchie bas Actenftud mit, in bem ber Konigl. Danifche Minister bes Auswärtigen Geh. Rath Bluhme balb nach Auflö-fung bes Reichstags im April b. J. über die abweichenden Ansichten bes Ministeriums und bes Reichstags benjenigen auswartigen Cabinetten, Die ben Londoner Tractat vom 8. Mai v. J. unterzeichnet, nähere Mittheilung zu machen fich veranlaßt fab. Es geschah bies in Form einer Circular = Depesche an die Königs. Gesandtschaften zu London, Stochholm, Betersburg, Paris, Wien und Berlin, d. d. 9. Mai 1853, in ber mit großer Rlarheit in bem fonft febr verworrenen Streit ber Meinungen bie hauptfachlich in Betracht fommenben Diffe= rengpunfte einander gegenübergestellt und neben ben eigenen bie Un= Schauungen, Auffaffungen und Argumentationen ber Opposition bar-

Turin, ben 10. Juli. Seit Menschengebenken hat bie Sonne bier nicht fo tropifche Gluthen berabgefenbet, wie in ber letten Boche. Ber nur fann, verläßt bie Sanptftadt und flüchtet fich auf's Land. Fieberfalle werben bier immer allgemeiner. Dagegen find wir gludlicher Beife burch die ftrengen Maagnahmen bes Municipiums von der Bafferschen verschont, die im vorigen Commer fo gablreiche Opfer in Turin wegraffte.

Turfei. Das Türtische Festungs-Rommando ber Dardanellen hat bie Beifung erhalten, die zur Brittifch = Frangofifchen Flotte gehörenden

Dampfer Tag und Racht ungehindert paffiren gu laffen.

Durch ben Lloyd Dampfer "Bosporus", ber am 7. Juli in Ga= lacz eintraf, haben wir Rachrichten aus Rouftantinopel vom 5. Juli. Das Ginruden ber Ruffen in Die Donaufürstenthumer fonnte bereits am goldenen Gorn befannt fein; boch wird noch nichte über ben Ginbrud gemelbet. Die Gefchafte in Galacy und ben Balachi= ichen Safenplaten waren bereits febr flan und werden jest gewiß nicht beffer geworden fein. - Benn Rugland auf ben Borfchlag wes gen Ginrudens ber Turten in Die Balachei einwilligte, fo bag eine Demarkations-Linie gezogen wurde, um ein feindliches Bufammentref= fen der Truppen zu vermeiden, fo wurde Omer Bafcha, wie es in Galacz hieß, mit 40,000 Mann über die Donan gehen. Dies ware bann als "Friedens=Botschaft" zu betrachten.

Laut der "Breffe" waren bie Berathungen über bas Manifeft ber Pforte wegen ber Offupation ber Donaufürsteuthumer im Staats= rathe noch nicht entschieden. In dem Entwurfe, welcher gur Beit bes Poftabganges jedoch noch nicht angenommen war, proteftirt ber Gul. tan feierlichft gegen die Unflage, bag er fein gegebenes Bort gebrochen. Er ruft alle in feinem Reiche lebenben Confessionen als Bengen an, bag Riemand von ihnen mit feinem Biffen und Billen eine Bebrudung erfahren, und wo untergeordnete Organe fich Gingriffe in bie Rechte irgend einer Ronfession erlaubten, habe er, ber Gultan, fogleich bie Schuldigen gur Berantwortung gezogen. Das Manifeft gablt bann mehrere Ginzelfalle biefer Urt auf, worunter auch bie 3ubenversolgung in Damaskus. Die Gründe, welche das Russische Manifest für die Besetzung der Donaufürsteuthümer auführt, werden zu entkräften versucht und gegen die Besetzung seiben als gegen einen burch nichts gerechtfertigten Gewaltaft feierliche Bermabrung einge= legt. - In Betreff ber neuen Borichlage, welche Frankreich und England vor einigen Tagen nach St. Betersburg abgefendet haben follen, meldet die "Breffe", bag diefe Borfchlage bereits auf biefem Bege nach Konftantinopel gelangt feien. Darnach foll ber Gultan einen neuen Firman ausfertigen, in welchem ausgesprochen wird, "daß ber Sultan beshalb allen Europäifden Machten gegenüber wiederholt bas feierliche Berfprechen leiftet, Die Rechte und Immunitaten aller Chris ften, die fie von jeher genoffen, gewiffenhaft aufrecht zu erhalten, weil ber Caar als Beschüter ber orthodoren Rirche, ber bas Intereffe fei= ner Glaubensgenoffen gefrantt glaubte, biefe wiederholte Buficherung gefordert." Rugland foll bei biefer Gelegenheit die Forderung geftellt haben, die bis jest verausgabten Rriegstoften burch eine aus Ruffi= fchen und Turfifchen Beamten gebildete Rommiffion ermitteln gu laf= fen, welche Roften bie Pforte fodann an Rugland zu erfeten hatte.

Briefe von der Turfifden Donau-Armee find voll Enthuffasmus. Die Borbereitungen im größtmöglichen Magitabe geben auf bie thatigfte Beije fort. Gehr zu Statten fommt es ber Pforte, bag biefes Jahr eines ber fruchtbarften für bie Turfei ift, und bie Lebensmittel auffallend wohlfeil find. Bum lager bringt man die Gier, welche fonft 6—8 Para toften, für 2 Para bas Stud (was eirea 1 Bf. Preuß. ift). — Die in Deutschen Blattern courstrende Rachricht von ber Gr= nennung oder Berufung bes Majors Jungmann, welcher fruber (bis 1848) Die Infpettion und Die Inftruftion ber Battericen im Bosporus hier als Obliegenheit hatte, bann nach Schleswig = Holftein abging und die rühmliche That bei Eckernförde (wie bekannt) vollzog, wird bier fehr bezweifelt, ba Reiner etwas bavon weiß, ber Poften auch für jest wenigstens von einem waderen Saunoveraner, Berrn Lieutenant Bagemann, welcher im Schleswig-Solfteinschen Rriege ebenfalls getampft, befest ift. Die Thatigfeit und die Leiftungen beffelben haben ihm allerfeits gerechte Anerkennung erworben.

Borgeftern Nachts war bas berühmte Fest ber Kandil bicheb= fchefft, bei welchem befanntlich ber Gultan nach eingebrochener Dunfelbeit im Rabn burch ben Bosporus nach Tophane und zum Gebet fahrt, wobei bann prachtvolle Muminationen und Ranonenbonner nie fehlen. Go fcon fie auch biefes Dal waren, fo fühlte man bod Die Abmefenheit der Marine mit ihren Fenerwerfen.

Und Smyrna vom 6. Juli wird ber " Triefter 3tg." gefchrieben: Um 2. Juli erhielt ber Commandant ber Amerikanischen Corvette "St. 2m 2. Juli erhielt det Constantinopel ben Befehl, fich mit Gute oder Gewalt in ben Befit Rogta's gu feten, ba fich Papiere vor= gefunden hatten, welchen zufolge R. allen Anfpruch auf bas Amerikanifche Bargerrecht habe. Der Commandant der Corvette theilte dem nifche Bargerrecht von Defterreichischen Brigg " Sugar" feine Orbre mit, ersuchte ihn um Berausgabe bes Gefangenen und fügte bingn, bag er gesonnen sei, sich mit Gewalt der Waffen in Besit Rofta's zu feten, falls er ihm nicht bis Nachmittags 4 Uhr freiwillig ausgeliefert wurbe. Der Commandant des "Sugar" erwiederte hierauf, er habe ben Be= fangenen vom Defferreichifden Generalconfulat erhalten, und nur biefem fonne er ibn überliefern, übrigens fei er auf alle Eventualitäten gefaßt. Dem Consulat ichichte er Abschrift feines Briefes ein. Ingwifchen murden auf beiben Schiffen, fowie auf der Defterreichifchen Goe= lette, bie fich hier befindet, Die Wefchute in Bereitschaft geset und bie Mannschaften unter bie Baffen gerufen. Die Goelette lichtete bie Un= fer und lavirte im Safen herum, fo bag bei einem Rampfe bie Cor= vette zwischen zwei Feuer gekommen fein murbe. Alles war in bochfter Spannung. Je naber ber Termin heranrudte, befto unruhiger murben Die Gemuther, ba ein Rampf breier Rriegsschiffe jedenfalls bedeutenden Schaben in ber Stadt angurichten vermochte. Der Ronigl. Breuf. Conful Spiegelthal, begab fich gegen Mittag jum Gouverneur, proteftirte bei ibm, als ber fompetenten Beborbe, gegen alle Teinbfeligfeiten in einem neutralen Safen, ersuchte ibn mit Silfe ber bier ftationirten Zurfifden Corbette und ber Landbatterien einzuschreiten und ben Bar= teien zu erflaren, bag er auf bas Schiff feuern laffen werbe, welches ben erften Schuß thate, und machte ihn endlich verantwortlich fur allen und jeben Schaben, ber in Folge eines Rampfes bem Confulat und feinen Schutbefohlenen zugefügt werben murbe. Ingwifden gingen bie Unterhandlungen fort, und beibe Parreien einigten fich furg vor Ablauf bes geftellten Termins babin, baß Rofta bem hiefigen Frangofifden Generalconfulat übergeben werben follte, beffen Bertreter, Berr Bichon, fich verpflichtete, ben Gefangenen vorläufig in Gewahrfam ju nehmen und ihn fpater berjenigen Bartei zu überliefern, welche gerechte Aufpruche auf ihn habe. Nachbem ber Traftat unterzeichnet war, jog bie Goelette ihre Gegel ein und legte fich wieber vor Unfer. Rogta, am linten Urm und Jug gefeffelt, murbe in ein Canot gebracht. neben ihm ftanden 2 bewaffnete Golbaten und außer ten Ruberen befanden fich in bemfelben ein Desterreichischer Offizier und ber Defterreichische Boftbireftor, Berr Bilipuggi. Un ber Bellevne murbe gelandet, und von bort brachte man ben Wefangenen in bas nahegelegene Frangofffche Bofpital, wofelbft ein Bimmer für ihn bereit war und er von bem Frangonichen Confulat in Empfang genommen wurde. Um 3ten fehrte ber Defterreichifche Rangler, Balcher, von feiner Miffion in Betreff biefer Ungelegenheit an Bord eines Kriegsbampfers und in Begleitung eines eigens gefandten Turfifchen Commiffars hierher gurud. Bis in Diefem Angenblid ift noch nichts entschieben. Um Defterreichis fchen Generalconfulat bemerfte man Abends eine Abtheilung Marinefolbaten zu beffen Bewachung. - Giner andern Mittheilung aus Smyrna zufolge, war bort ber Rapitain bes Defterreichifchen Rauffabrteifdiffes " Felice Angurio," Giov. Tomanovich, am 27. Juni auf öffentlicher Strage von einem Lafttrager mighandelt, bann von herbeitommenben Turfifden Goldaten verhaftet und auf Befehl ihres Offiziers ins Wefanguiß abgeführt worben. Der Desterreichische Be= neralconful reflamirte ibn jedoch fogleich und verlangte volle Genug= thunng, worauf ber Lafttrager gu funfzehntagigem Wefangnig in Gifen verurtheilt, der Offizier bingegen in Gegenwart bes herrn v. Bect. beder feiner Stelle entfest murbe.

Locales 2c.

Bojen, ben 19. Juli. Geftern wurde vor ber Griminal=21bthei= lung unferes Rreisgerichts gegen einen hiefigen Reftaurateur B. eine Unflage wegen ftrafbaren Gigennutes verhandelt. Derfelbe hatte auf Aufforderung einiger feiner Gafte fich mit benfelben in ein Rebengimmer neben bas eigentliche Gaftzimmer begeben und war hier bas "Tempel" genannte Sagardfpiel, eine Art Pharao, gefpielt worden, wobei B. ben Banthalter gemacht. Das Spiel war feineswegs hoch gegangen, Die Bant hatte nur wenige Thaler enthalten und war ber Sat ber Pointeurs nur febr gering gemefen, 1, 21 ober 5 Gilbergrofchen. Ueberbem mar, wie B. behauptete, Die Berabredung getroffen gewefen, bag ber Gewinnft bemnachft gemeinfam vertrunten werben follte. Da indeß §. 267. ohne alle Rückficht auf die Sohe bes Spiels bestimmt: "Juhaber öffentlicher Bersammlungsörter, welche Sagarbspiele an diesen Orten gestatten ober zur Berheimlichung solcher Spiele mitwirken, find mit Gelbbufe von 20 bis zu 500 Mthfrn. zu bestrafen; - im zweiten Rudfalle ift zugleich auch ber Berluft ber Befugniß jum felbftanbigen Betriebe bes Gewerbes zu erfennen", fo wurde ber Angeflagte vom Berichtshofe gu ber geringften Strafe, 20 Mthir. Geldbuge, verurtheilt.

- Die Boruntersuchung gegen bie Miller Golbifch, Bater und Sohn, ift bereits beendigt und wird bie Unflage gegen Diefelben vermuthlich in der nachften Schwurgerichts = Seffien, welche am 5. Ceptember beginnt, verhandelt werden. Umtliche Rachforschungen haben zu ber Ermittelung geführt, daß auf der Goldifch'ichen Muble por bem Berliner Thor, die vor 2 Jahren der jungere Golbisch von bem Bater übernommen, in den letzten Jahren 14 Mas Brände statt gefunden und zwar: Am 13. Aug. 1837, am 3 Sept. 1837, am 23. Mai 1838, am 22. Febr. 1839, am 22. April 1843, am 10. August 1845, am 17. Juni 1846, am 27. Juli 1846, am 16. Januar 1847, am 30. Januar 1852, am 11. Mai 1852 und jest wieber in ber Nacht vom 9. jum 10. Februar, in ber Nacht vom 12. jum 13. Fe-

bruar und am 27. Februar b. 3.

\* Bofen, ben 19. Juli. Johann Cfowronefi, welcher am 18. v. Mts. aus bem biefigen Gerichte-Gefangnig ausgebrochen, ift am 10. b. Dets. in Czerwonaf-Sauland wieder gefangen worben.

Pofen, ben 19. Juli. Beut fruh fand auf dem Rathhanfe im Sigungefaal ber Stadtverordneten bie Groffnung bes Provingial. Gangerfeftes ftatt. DerBerr Dberprafident, ber Proteftor bes Bundes, hatte fich bagu eingefunden und begrüßte die Sanger in einer herzlichen Unfprache, worin er feine Freude barüber ausdruckte, daß bas Unternehmen erfreulichen Unflang in der Proving gefunden und eine ftete machfende Theilnahme ber verschiedenen Gefangvereine erregt habe; beriderr Obers Prafibent ichlog mit einem breifachen Soch auf ben König, welches freudig von ber Versammlung wiederholt wurde. Die Ansprache wurde bom Comitemitglied, Grn. Reftor Banfelow, in angemeffener Beife erwibert und burch ein Lebehoch auf ben Bru. Dber-Brafidenten, als Proteftor bes Bundes, befdloffen. Demnachft begaben fich bie Ganger in die Rrengfirche gur Brobe.

Beut hat ber Generalargt fr. Dr. Ordelin feine Jufpet. tionsreife in bie Garnifonorte ber Broving Bebufs Revifion ber Gar-

nifonlagarethe zc. angetreten.

Bosen, ben 19. Juli. Der heutige Wasserstand ber Barthe war 5 Kuß — Joll.

\* Neuftadt b. B., ben 17. Juli. Gin Bauer ans einem nahe belegenen Dorfe suchte in bem an dieses Dorf grenzenden Balbe, obne früher die Erlaubnig von bem betreffenden Forftbeamten eingebolt zu haben, Beeren. Er wurde babei von einem Forstaufseher getroffen und von bemfelben aufgefordert, ben Krug, in welchen er die

Beeren geschüttet, herzugeben, weigerte fich aber beffen. Der Aufseher be-harrte jedoch auf seinem Berlangen, und ba ber Bauer noch immer sich weigerte, fo wollte er ihm ben Rrug mit einem Steine zerbrechen, weldes ihm jedoch nicht gelang. Der Forstauffcher, barüber ungehalten, trat einige Stritt gurud und ichof fein mit grobem Schrot gelabenes Gewehr auf ben Bauer ab Letterer murbe in Die Geite getroffen. ber Schuf ging ihm bei ber Bruft wieber heraus, verlette ihn jedoch fo, bag er arbeiteunfabig wurde, auch wurden ihm bas Weficht unb Die Rleiber verbrannt. Die Untersuchung ift bereits eingeleitet.

In bem unweit von bier belegenen Dorfe Chmielinto wurde ein 10jahriges Mabchen, Tochter ber bortigen Bebamme, von einem 16= jahrigen Butejunge auf bem Felbe genothzuchtigt. Letterer ift bereits gur Saft gebracht und bie Untersuchung eingeleitet.

Theater.

Bromberg, ben 18. Juli. Am Conntage fand bei mäßig befestem Saufe die Aufführung bes "Fra Diavolo" ftatt. Die Ausführung war lobenswerth und hatte fich vielfacher Beifallsipenden zu erfreuen. herr Deffert fang und fpielte ben "Fra Diavolo" bochft brav; ebenfo mar herr Ropfa ein murdiger Reprafentant bes Offigiers "Lorengo." Mit vieler Schonheit murbe von Letterem im 3. Afte die Romange: "Ewig will ich bir gehören! zc." vorgetragen; Gr. Brebe hatte indeg ben reifenden Englander "Lord Roofburn" fowohl in ber Sprache, als auch in feinem gangen Befen ein wenig mehr marfiren fonnen. Grl. Muller als "Berline" und Frl. Berwegh als "Bamella" loften ihre Aufgaben recht zufriedenftellend. Bon ben beiden Banditen "Giacomo" und "Beppo" (Gr. Jooft und Gr. Rofchlau) erregte befonders ber Lettere burch feine fomifche Mimit bie Lachluft ber Bufchauer. - Beute Abend follte die Dper "Aleffandro Stradella" gur Aufführung fommen; wegen plotlich eingetretener Sinderniffe - wie ich bore, ift Berr Meffert etwas heifer geworben - bleibt biefelbe indeß fur morgen Abend vorbehalten. Sente ift baber fein Theater.

Gemälde : Ausstellung.

Die nur noch bis Unfang fünftigen Monats bem Bublifum geöffnete Gemalbe : Gallerie, welche nur Arbeiten aus ber neueften Beit enthalt, erfreut fich eines recht zahlreichen Befuches, obichon für eine Stadt von über 40,000 Ginwohnern, die täglich von einer bedeutenben Angahl Fremden befucht wird, Die Theilnahme eine noch größere fein tonnte. Für diefe Boche nun durfte fich ein vermehrter Befuch feitens ber zum Gangerfeite tommenben Fremben erwarten laffen, welche in der Proving ja gar nicht Gelegenheit haben, fich an gnten und großartig ausgeführten Gemalben zu erfrenen. Wir wollen baber auf

einige ber werthvollften Runftwerfe aufmertfam machen:

"Das Urtheil Daniels" von Rafelowsti in Botsbam, Gigenthum bes Ronigs. Dies feinem Umfange nach größte Bilb (es nimmt fast bie eine gange Seite in ber britten Abtheilung ein) ift unter ben hiftorifchen Bilbern bas hervorragenbfte und gehort überhaupt in ber gangen Gallerie zu ben gelungenften. Es ftellt ben Sauptmoment aus ber Siftorie von ber Sufanne und Daniel, welche Gefchichte in ben Apofrophen ergablt ift, bar; Daniel fällt ben Spruch über zwei Richter, Meltefte aus ben in Babplon wohnenden Juben, nachbem er fie überführt, daß nicht die fcone Sufanne, fondern fie felbst unteusche Wege betreten hatten. Die Borber- als die Saupts gruppe enthalt alle Berfonen in totoffaler Große (welche Form in neuerer Zeit von Rom ans wieder oft gewählt wird), und theilt fich in eine rechte und eine linke Gruppe. Die fur den Beschauer rechte ent= balt die Sufanne, umgeben von ihrer Familie und ihren Freunden. Mann, Rinder, Eltern und Befannte brangen fich voll Freude um bie fcon verloren geglaubte Sufanne, die nun zur Freude und Bernhigung Allen durch die Weisheit des Bropheten ihnen wiedergegeben ift. Auf ber Linfen ftehen bie beiben Berbrecher; fie horen bas ihnen gebubrende Urtheil und werben ben Benfern, welche ihnen ichon gur Seite find, überantwortet, ihre Strafe gu empfangen. Im Sintergrunde und beshalb wohl in etwas fleinerem Dlaafitabe, (obfcon verschiebene Runftenner fich bamit nicht gang einverftanben erflaren) fteht mitten "Daniel, ben Spruch fallend"; neben ihm gu beiben Geiren figen die bas Urtheil aufschreibenben Beamten. Das Gange ift von großem Gindruck und verrath eine funftgeubte Sand; Beichnung und Farbenton find von außerordentlicher Schonheit und die Darstellung fo treffend, daß bem ruhigen Beobachter Mes in wirkliches Leben fich verwandelt. Der Ausbrud bes mit prophetischer Beisheit erfüllten Daniel, ber burch bie einfache Frage, unter welchem Baume die Sufanne betroffen worden ware, badurch die Bofewichter ihrer Bosheit überführte, bag er jedem befonders die Untwort abgeforbert, worauf ber Gine eine Linde, ber Undere eine Giche angab, und fo beibe fich verriethen, - vor ihm nun die Berbrecher: Tobtenbläffe im Geficht bes erften, ber mit Entfehen feitwarts zu Daniel hinaufblidt und fich babei gewiß fragt, wie es möglich ift, bag ein fo junger Mann ihn burch eine aufcheinend fo gewöhnliche Frage fangen fonnte, - bumpfes Sinbruten und verbiffener Ingrimm im Geficht des zweiten, - bagu die wild barein schauenden, schon Sand an die ihnen überantworteten Opfer legenden Benter, - und bahingegen auf ber andern Seite bie mit engelreinem Untlit baftebenbe Sufanne, freudestrahlend über ben glücklich bestandenen Rampf zwischen Tugend und Lafter, - an fie fich anschmiegend bie geliebte Tochter, welche vom Runftler mit ber Mutter treffender Mehnlichkeit bargeftellt ift, ber Mann, banfend zu Daniel und ber Bater im frommen Gebet gu Gott aufblident, Mutter und Freunde fich ebenfalls freudig beranbrangend, die Gerettete wiederzuschen, - Alles ift mit meifterhafter Bollendung ausgeführt und läßt ben Runfifreund lange nicht von ber Stelle geben.

"Römifche Bettler" von Gretins ift ein Bilb, beffen Birfung ausschließlich burch bie funftlerifche Darftellung hervorge= bracht wird, ein Bilb, bas ber Leffing'ichen Anforderung Genuge lei= ftet: Je langer man es anfieht, um fo mehr benft man babei, und je micht man nachdenft, um fo langer will man es auch anfeben. Es ift eine ericopfende Composition voll Rraft und Wahrheit, charafter= voll in ber Zeichnung und von warmer Stimmung im Colorit. Es ift fcon Gigenthum bes Bommerfchen Runftvereins. - Der Schlefifche Runftverein hat das Bild von Julins Scholz "Die Baife am Grabe" gur Berloofung angefauft; "die Baife am Grabe" ver= Dient große Unerfennung. Die feelifden Motive fprechen fich mit vieler

Rlarheit aus, und bie gange Staffage ift von harmonischer Saltung. - Die Bilder von Korned: "Der gemuthliche Alte mit fei= nem Pfeischen", "Tambourinschlägerin", "Beiblicher Studienkopf", "Ropf eines Rinbes", "Rind mit einer Weintraube" zeigen bas große Talent bes Künftlers, es geht ein Bug von Gefundheit und Frifde burch Rorned's Bilber, ber ben Beschauer bocht mobitbuend berührt. - Ginen folden Borgug fonnen wir Schoppe's Bilb, "Beginn ber Gelbftftanbigfeit", gwar nicht einräumen. Die Figuren find zu niedlich abgezirfelt, bas Bauge fieht zu geleckt aus und fo zu fagen mit Glacebandiduhen behandelt; allein ber Runftier befitt die Fertigfeit, bas Licht fchon zu vertheilen, die Figuren anmuthig zu gruppiren, und ben Gefichtern lieblichen Ausbruck zu geben. Das Motiv in diesem "Beginn der Selbsiftanbigkeit" icheint uns etwas zu gefucht; ber Frauentopf auf bem Bilbe ift fcon gu nennen. - Benbes "Bauermabden an ber Quelle" macht burch bie lebhafte Farbung einen angenehmen Ginbrud, ift jeboch in ber Auffaffung etwas gu febr idealifirt, was auch von be Conbres

"Fifchermabchen" gilt, nur bag bie Ausführung bier um vieles edler ift. - "Der Ropf eines römischen Sirtenknaben" von Arons fteht bem "weiblichen Ropf" beffelben Runftlers bei weitem nach; bas lettere ift ein fcon ausgeführtes Bilbniß, in dem er= steren bagegen ift feine Wahrheit, und auch die Zeichnung bunkt uns wenig forreft. - Biel charafteriftifcher ift ber "Enabe aus ber Umgegend von Rom" von Jacob; vor biefem Bilbe, wie vor bem baneben befindlichen, ebenfalls von Jacob: "Gin Reapolita= ner aus den Abruggen" wird man mit Behagen verweilen, fie empfehlen fich burch Zeichnung wie burch Farbengebung bem Auge. -Bon abulich guter Wirfung ift der "weibliche Studientopf" von Soudon, mogegen die baneben hangenbe "Maurifche Frau" von Lehmann gewaltig fontraftirt; folibe tonlofe Fleifchfarbe foll fein Maler am Lebendigen malen. - Rolbe's "Got von Berlichin= gen" hat und in vieler Beziehung febr angesprochen. Das Bilb ftellt bie befannte Scene bar, wo Gop und feine Sandvoll Leute in einer Rirchenhalle ben Biberftand gegen die feindlichen Belagerer ber Burg porbereiten. Es ift gar Bieles auf bem fleinen Raume mit weiser Dekonomie vertheilt und die Gruppirung mit Geschmad geord= net. Durch's Tenfter bat ein Rrieger fo eben feine Buchfe abgefeuert und von feinen Lippen glaubt man "Lerfe's" Worte aus bem Gothe= fchen Got zu vernehmen: "Da liegt ber Spat." Richt minber cha= rafteriftifch ift ber Rnabe, ber mit bem Giegen ber Rugeln befchaftigt ift und bem ein Mabchen guschaut. Die rührigen Bestalten an ber entgegengefesten Seite, die Fran mit bem Beinfruge, die umberlie-genden Gerathschaften, der herumstreifende hund, bas Alles giebt ein febr lebhaftes, flar und verftandlich beransgearbeitetes Bilb. Gogens Ropf nur will uns nicht behagen, er hat ein etwas baurifches Unfeben. - Gin mit vieler Energie behandeltes Bild ift von van Bom= berghen: "Gin Rrieger ans dem Mittelalter." Diefe Be= zeichnung ift bescheiden, denn das Bild geht barüber binans. In biefen bedeutenden Umriffen bes Ropfes, diefen martigen und eblen Bus gen zeigt fich bie gang eigenthumliche Organisation einer Gefichtsbilbung, wie wir fie unter bem hentigen Gefchlecht gar nicht mehr an= treffen; auch ift ber Ansdruck des Gesichtes von einem Anfluge fcmar= merifchen Schwermuths, was fur bie mittelalterliche Unschauung febr bezeichnend ift. Der "Rrieger" ift nur an dem gewaltigen Degengriff gu erfennen, auf bem die musfulofe Sand ruht. - Gin gang aller= liebstes Genrebilden von Riedmann ift: "Mittagerube. " Gin Rnabe ift gemuthlich feine Mittagefuppe, bem ein Sund mit offenem Mante guficht; die naive Art der Darftellung macht einen recht behaglichen Gindruf. - In dieselbe Rategorie gehort auch bas Bilb von Thon: "Rinder im Rorn." Gin Anabe fest einem Mabchen einen Rrang von Kornblumen auf ben Ropf; bie einfache Situation ift eben= falls mit gut empfunbener Naivetar behandelt. — Nach Betrachtung bes herrlichen Portraits Schabow's von Begas, Meyerbeer's und Leopold von Buch's wenden wir und von ben zahlreichen Figuren= und Genrebilbern Diefes Saales, über bie wir hier nur gum Theil berichten fonnten, zu ben Lanbichaften. - Den bebeutenbiten Un= fpruch erheben Gurlitt's im großen Dagftabe gehaltene Lanbichaf= ten: "Gegend im Gabinergebirge" und "Gegend bei Civitella." - "Walfenried im Barg bei Connenaufgang im Morgennebel" von Safenpflug, "Abendlandichaft nach einem Gewitter" von M. Zimmermann und "Frühlings= blumen" von Blankenburg.

Berlin, ven 18 Juli Weizen loco 68 a 72 Mt. Moggen loco 56½ a 61 Mt., p. Juli 57¾ a 56 Mt. verf, p. Juli August 55½ a 54½ a 54½ a 54½ a 55½ Mt. verf., p. August: September 53 Mt. bez., p. Sept. Oft. 52½ a 51½ Mt. verf, p. Oft. Mov. 51 a 50½ Mt. verf.

Gerste 40 a 42 Mt.

Dafer, loco 29 a 32 Mt.

Gerblen 56 a 62 Mt.

Binterrapps, Binterrublen, Samperrafic

Winterrapps, Winterrübsen, Sommerrübsen und Leinsamen ohne Handel. Rubol loco bis August-Sept. 10172 Rt. Br., 104 Rt. Bd., p. Sept.= Oftob. 103 a 10172 Rt. verf. u. Gd., 103 Rt. Br., p. Oft.=Nov. 103 a 10 3 Mt. verf. und Gb., 103 Mt. Br. Leinol loco und Lief. 11 Rt. Br.

Spiritus loco und Lief. II Mt. Br.
Spiritus loco ohne Fas 263 At. bez., p. Juli u. Juli-August 27 a 26½ At. verf. u. Gb., 263 At. Br., p. August-September 26½ At. Br., 26 At. Geld., p. September-Oftober 24¾ At. bez. u. Gb., 24½ At. Br., p. Ott.-Nov. 23 At. bez., 23½ At. Br., 23½ At. Gb.
Beizen fill. Roggen zu schnell weichenden Preisen anfänglich verfauft, schließt fester. Auböl ziemlich unverändert. Spiritus höher bez zahlt, schließt etwas filler.

Stettin, ben 18. Juli. Das Wetter ift in ben letten Tagen giem= lich troden und für die herannahenbe Erndte gunftig gewesen. Sammtliche Gelbfruchte geben bei bem fehr warmen Wetter mit rafchen Schritten ber Reife entgegen und lauten Die Berichte über den Stand berfelben im All= gemeinen febr befriedigenb.

Nach der Börste. Weigen behauptet, 50 B. gelb. Schlef. 89-90 Bfd. in 3 Tagen abzunehmen 73 Rt. bez., 160 und 40 B. loco gelber Schlef. 90 Pfd. 73 Rt. bez., 1 Ladung 89 Pfd. gelb. Schlef. loco 72 Rt. bez., 2 Ladungen 89 Pfd. 6 Loth do. p. Conn. 72 Rt. bez., 1 Ladung do. 88 Pfd. 71 Rt. bez., p. Julielug. 73 Rt. zu machen.

Roggen matt, 1 Ladung 85 Pfd. f. d. M. loco 56 Rt. bez., 82 Pfd. D. Juli 55 Rt. Geld u. Ar. p. Julielug. 54 Rt. Br. p. Rugung Stept.

p. Juli 55 Mt. Geld u. Br, p. Juli-Ang. 54 Mt. Br., p. August-Sept. 53 Rt. Br., p. September-Oftober 511 Rt. Br., 51 Mt. Gb.

Rubsen ca. 30 B 51½ Mt. beg. Rubol feit, p. Juli-Aug. 10¼ Mt. Gb., p. Sept.-Oft. 10¾ a 10½% Mt. beg., 10% Mt. Br., p. Oftober-November 10% Mt. beg., p. Nov.-December

Spiritus nuveranbert, loco ohne Fag 13½ % Gb., p. Juli 13% 8 bez., Juli-Muguft 13% 8 bez. u. Gb., 133 % Br., p. Sept. Oft. 15 % bez. und

Berantw. Rebaftenr: C. G. D. Biolet in Bofen.

#### Angekommene Fremde.

HOTEL DE DRESDE. Lieutenant v. Anobt aus Samter; die Kaufleute Roch aus Magdeburg und Witfowsti aus Berlin; Major im
Generalftabe v. Zittwiß aus Glogau; Partifulier v. Rudnicki und
die Gutsbesiger v. Sofolnicki aus Kajew, v. Moraczewski aus Ciizewe, v. Breza aus Janfowice, v. Kurnatowski aus Pojarowo, Frau
Gutsbesiger v. Taczanowska und Frankein v. Nadonska aus Ska-

BAZAR. Beifflider Forfter aus Betiche und Ontebefiger Graf Bninefi

aus Pamigifeme.
SCHWARZER ADLER. Sauslehrer Scholz aus Sepno; Rentmeifter Pfeiffer aus Carlowo; Referendar Bellhoff, Cand, theol. Deunhardt und Burger Mantowsti aus Pleichen.

BUSCH'S HOTEL DE ROME. Ranglei-Direftor Spiefi aus Schonfante; Rechtsanwalt Fifcher aus Birnbaum; Bolizeianwalt Fifcher aus Dufanit; Gymnafiallehrer Ront aus Dirrowo; Frau Bofthalter Schessa aus Gnesen; Besither Peffel aus Pleschen: Raufmann Jacobn aus Berlin; Spezial-Direktor ber Berlin-Stettiner Eisenbahn Zenfe aus Stettin.

HOTEL DE BAVIERE. Major in b. 5. Gendarmerie: Brigade von Stralow aus Krotofchin; Lehrer Ragel aus Gnefen; Kandibat bes Schulamts Luft aus Bronfe; Prediger Herrmann und Miffionair Romann aus Breslau; Miffionair Blum und Pianift Schiebel aus

Liffa; bie Guteb. Szwantowefi aus Sociakfow, v. Zielonacfi aus Boniczfi, v. Chkapowefi aus Rothborf und v. Pagowefi aus Chapeto.

Goniczfi, v. Chkapowsfi aus Rothdorf und v. Pggowsfi aus Chapsto.
GOLDENE GANS. Frau Gutsb. Schulz aus Lubin; Intendanturs Sefretair Schimmel aus Münster; Kaufmann Simon und Supers numerar Kurasch aus Neustadt b. P.
HOTEL DE BERLIN. Raths Brunnenmachermeister Schreiber und Brunnenmacher Rheintander aus Berlin; die Gutsbestiger Kreitsing aus Franksurt und Dobrzycki aus Chodziesen; Reftor Nowicki und Affuar Lasch aus Bongrowitz; Administrator v. Billerbest aus Brestau und Mühlenbestger Korth aus Rogasen
HOTEL DE PARIS. Die Gutsbestiger v. Lulewicz aus Gowarzewo und v. Szeliski aus Michakowo; die Probste Lewandowski aus Kosten und Eembrowicz aus Wongrowitz; Plenipotent Heynisz aus Wapno.

WEISSER ADLER. Rreis-Ger.-Sefretair Margraff aus Roften und Backermeister Reubelt aus Wolftein.
EICHBORN'S HOTEL. Die Kaufleute Kanfer aus Nackwiß, Blum aus Breichen, Geg, Insveftor Zawade und Gastwirth Nathan aus Krotoschin; Tuch-Appreteur Schöpfe aus Nogasen; Lehrer Rosenthal

aus Grat; Raufmannsfrau Salomon aus Sirzelno und Raufmann

Chrenfried aus Breschen. EICHENER BORN. Muhlenbesiger Petschfe aus Scharfenori; die Pferdehandler Brandt, Hayn und Maaß aus Berlin; die Kaufleute Kalisti aus Breschen, Gottheim, Sina und Blumenthal aus Samosczyn; Horwig und Rosenberg aus Margonin und Rogowsti aus

Trzemeszno.

HOTEL ZUM SCHWAN. Die Kaufleute Grünberg aus Strzakfowo, Silverstein aus Santomyst und Kuttner aus Breschen.

BRESLAUER GASTHOF. Die Musster Biancki aus Sarbinien, Weber aus Steinbach und Handelsfrau Schinbler aus Ibuny.

PRIVAT-LOGIS. Kantor und Lehrer Neumann aus Obrzycko, die Lehrer Zumpe aus Bromberg, Mehlhose und Graßmann aus Uchozrowo, log. Graben Nr. 1.; Mustf-Direktor Kortowicz aus Inesen, log. Gerberstr. Nr. 8./9.

Auswärtige Kamilien : Nachrichten. Geburten. Gin Sohn: bem Grn. Major ber Artillerie Doring, grn. Dr. Schlemm und frn. F. Bengler in Berlin; frn. Regierungsrath

Ewald in Frankenstein; Grn. Kreisrichter Wengel in Reichenbach; Grn. Kreisgerichts = Rendauten Schoff in Bohlau; Grn. Gasanftalts = Direktor Firle in Breslau; Grn. Bremierlieutenant im 2. Garbe-Reg. zu Fuß, Absjutant ber 2. Garbe-Inf.-Brigabe, v. Cfebeck, herrn. R. hofprediger und General-Superintenbenten Dr. W. hoffmann, hrn. G. Blanvalet, hrn. A. Scheblich in Berlin; hrn. B. v. Rimpisch in Jaeschimit; eine Tochter bem hrn. Gutsbesitzer H. Schulz in Betershagen; hrn. D. Thienemann in Nerlin.

in Berlin.
Todes fälle. Hr. Königl. Steuer-Inspektor a. D. Stolhmann in Queblinburg; Fran Emilie Haun in Berlin; Hr. Pastor Sholk in Naumburg a. B.; Hr. Apotheker Shmidt in Neichenbach; Hr. Lieut. Krüger in Dittersberg; Hr. v. Seelstrang in Liegnit; Hr. Kaussmann Steffe in Breslau; Hr. Ober-Bergamts-Hauptkassenkontroleur Nauer in Breslau; Fran General-Major v. Brandenskein, geb. v. Nieben, in Münster; Frl. Amalie Willert in Neinerz; ein Sohn des Hrn. E. Ebers in Gasson; Hr. Jäger Carl Brodhuhn in Thale bei Dueblinburg; Hr. Chr. Deichmann, Hr. Geh. Sefretair Hegel, Hr. Alb. d'Arrest und Fran Christiane Schule in Berlin. Schulze in Berlin.

Drud und Berlag von 2B. Deder & Comr. in Bofen.

Sommer : Theater ju Pofen. Mittwoch und Donnerstag ben 20. und 21. Juli

bleibt das Theater geschlossen.
Freitag den 22. Juli. Sans Jürge. Schauspiel in 1 Aft von Holtei. — Darauf folgt: Erist nicht eisersüchtig. Lustipiel in 1 Aft von Els. — Zum Schluß: Eine möblirte Woh: nung. Luftspiel in 1 Aft von G. A. Gorner.

Bohlthätigfeit.

Für ben Acferwirth Jacob Dominicgat gu Rludgin, bem ein gunbenber Blit feine Familie erfchlug und feine gange Sabe gerftorte, find ferner bei und eingegangen: 6) S. Br. 1 Rthlr., 7) G. B. 1 Rthlr., 8) Fraulein G. S. 2 Rthlr.; in Summa 9 Rthir. 6 Ggr. Unberweitige Beitrage merben gern entgegen genommen.

Pofen, den 19. Juli 1853.

Die Zeitunge-Erpedition von B. Deder & Comp.

Befanntmachung.

Die Theilung bes Rachlaffes bes am 26. Marg 1851 gu Pofen verftorbenen Kommiffionaire 30 feph Mannfohn wird zufolge S. 137. und folg. I. 17. Allgemeinen Lanbrechts befannt gemacht. Bofen , ben 6. Juli 1853.

Ronigl. Rreis - Gericht, II. Abtheilung.

Cbiftal = Citation.

Die etwanigen unbefannten Inhaber folgender

Weftpreußischen Pfandbriefe :

Dr. 25. Roscielec, über 100 Rthir., Bromber= ger Departements, welcher im Jahre 1848 bem ebemaligen Batrimonial-Gericht Mablit bei Frankfurt a./O., Mr. 25. Lobfens, über 1000 Rehfr., Schneibe =

mühler Departements, welcher ber evangelis schen Schloß-Rirche zu Cottbus im Jahre 1848

entwendet fein follen;

Rr. 6. Brzescie, über 500 Rthlr., Bromberger Departements, welcher bem Sofbefiter Mar = tin Benner gu Fürftenan, Elbinger Rreifes, im Jahre 1849,

Dr. 26. Rrangen, über 200 Athlr.) Danziger = 12. Bendomin = 75 = | Departemts., Marien = = 24. Reilhof = 100 = 10. Przenslawice 50 werberer Departemts., 50 Dito

welche zusammen ber Rirche gu Riben bei Breng-

lan im Jahre 1849 verbrannt fein follen, werben auf ben gefetlich be-grundeten Amortifations = Antrag ber vorgenannten Extrahenten aufgeforbert, mit ihren Aufprüchen auf bie bezeichneten Pfanbbriefe bis zu bem am 2. Januar 1854 beginnenden Bindzahlungs = Termine

und späteftens in bem auf ben 19. Mai 1854 Vormittags 11 Uhr por bem General-Landschafts-Syndifus Ulrich anftebenden Braffufiv=Termine in bem biefigen Land= fchaftshaufe fich zu melben, wibrigenfalls bie gang= liche Amortisation ber gedachten Pfandbriefe erfol-

Marienwerber, ben 24. Marg 1853. Ronigl. Weftpr. General-Lanbichaftes Direftion. v. Rabe.

## Unftion.

Mittwoch ben 20. Juli Vormittags von 9 Uhr ab werbe ich im Giovanoli-schen Lokale, Wilhelmsplat Nr. 3., verschiedene Möbel,

als: Stühle, Tifche, Bettftellen, Betten und Bettwasche, metallene vergoldete Buchftaben, sowie verschiedene Saus:, Rüchen: und Wirthschaftsgerathe gegen baare Zahlung öffentlich meiftbietend ver-fteigern. Lipfchit, Königl. Auftions. Kommiff.

## Waaren= und Möbel=Anttion.

Im Auftrage bes Königl. Rreis = Gerichts bier werde ich Freitag den 22. Juli c. Bormitstags von halb 3 uhr ab in dem Auftions-Lofal Magazin: frage Rr. 1. die Borrathe des Raufmann E. S. Gerbardt, bestehend aus Möbeln, Colonial-Waaren, 28ei=

nen, Rums 2c. 2c. als: Tifche, Sophas, Stühle, Bafdespind, Schreibe-

pult, Rommode, Bettftellen, Ruchenspind, Baagschalen, Cigarren, Seifen, Chotolabe, Bucter, Farin, Manbeln, Candis, Kaffee, Reis, Soda, Tabat, Talg= und Stearin-Lichte, Graupe, Gries, Gewürze in assen Nuancen, Laben-Utenststen, Madeira, Cognac, Araf in Gebin-den, Ungarweine, Noth: und Rhein: weine, Porter, Champagner in Flaschen

öffentlich meifibietend gegen baare Zahlung verfteigern. Die Beine und Spirituofa fommen des Nach= mittags jum Berfauf.

Bobel, gerichtlicher Auftionator. Das Gafthaus "unter ber großen Giche" gu Schroba ift aus freier Sand zu verfaufen. Da. heres bei bem Gigenthumer BE. Pan la Owski

### Josef Cieśliński in Warschau,

an ber Gce ber Rapitel= und Pobwalgaffe Dir. 498. im erften Stock,

übernimmt in feiner

Privat : Geschäfts : Ranglei

alle Geschäfts . Bertretungen, Guter= und Saufer= Raufe und Berfaufe, Landwirthschafts Pachtungen, Dienft : Anftellungen in allen Fachern, namentlich für hofmeifter, Gouvernanten und Mufiflebrer; furg fein Befchafts = Comtoir erledigt alle Brivat-Ungelegenheiten.

Sommer-Anzüge in Tud, Budefin, Cafchemir und leinen empfiehlt bie Tuds und herren-Rleider bandlung von

J. H. Hantorowicz.

Martt Dr. 49. erfte Gtage und Bilhelmeftrage Dr. 7.

Durch Bermittelung ber Unterzeichneten find in allen Rreifen ber Regierungs , Bezirfe Stettin, Stralfund, Coslin, Frankfurt, Potsbam, Bofen, Bromberg, Marienwerder, Dans gig, Ronigsberg und Oumbinnen febr gun= ftig gelegene, fcone, rentable Ritterguter jeber Große unter febr annehmbaren Bedinguns gen gut faufen, und auf franfirte Unfragen nabere Details darüber zu bekommen.

E. Nienaber & Co. in Stettin.

### EDEL ERABERY'S Gesundheits= u. Rraft= Mestaurations - Farina

für Rrante jeden Alters und fcmache Rinder.

die Beavtenau vryrig ein angenehmes Farina fürs Frühflud und Abendbrod,

entbedt, ausschließlich gepflangt und eingeführt burch BARRY DU BARRY & CO.,

77. Regent Street, London. Gigenthumer ber Revalenta-Stanten und ber Patent= Maschine, welche allein bie Revalenta, so wie fie ift und fein foll, vollkommen bearbeitet und ihre

Beilfraft entwickelt. Die Revalenta Arabica wird bei mir und ben Berren IInter : 21genten gu folgenben feften Preifen verfauft:

Die Dose, enthalt. 1 Pfb., 1 Atl. 5 Sgr.) mit Deutsbesgleichen 2 = 1 = 27 = fcher u. Polsbesgleichen 5 = 4 = 20 = (nischer Gebr. besgleichen 12 = 9 = 15 = Anweisung. Scher u. Pol-Damit aber auch Jeber ben Gebranch bet

Revalenta Arabica vorerst an sich prüsen fönne, habe ich ½ Pfund Dosen bezogen, die ich à 20 Sgr. verfaufe.

## Die Haupt-Agentur in der Proving Pofen:

Mudwig Johann Meyer, Renestrage.

Unter=Agenturen des Serrn Ludwig Johann Meyer in der Proving Pojen, woselbst die Revalenta Arabica zu ben oben ange= gebenen Preisen echt zu haben ift:

In Kosten . . . . Herr E. Laskiewicz sen.

— Ostrowo . . . — Cohn & Comp.

— Miłosław . . . — Brzyzowski.

— Strzałkowo . . — Levy Grünberg.

— Wongrowitz . — R. Gozimirski.

Für die Proving Pofen haben wir unter dem heutigen Tage dem Serrn Ludwig Johann Meyer, Renestraße, die Saupt= Algentur übertragen, und wird derfelbe Unter= Agenturen in der Proving Pofen gern auf= nehmen, wenn diefelben fich an Srn. Meyer wegen der näheren Bedingungen franto wenben. London, den 11. Februar 1853.

### BARRY DU BARRY & GO.

Sundehalsbänder und Maulförbe nach Berliner Borfchrift empfiehlt bie Galanterie= maaren =, But= und Müten = Nieberlage von Julius Borck, Martt 93.

H Packchen Dr. SUIN DE BOUTEMARD'S H Packchen 12 Sgr. aromat. Zahn-Pasta 6 Sgr. kann jeder Haushaltung und Toilette mit Recht als das Beste empfohlen werden, was nach dem jetzigen Standpunkte der kosmetischen Chemie zur Cultur und Conservation der Zähne und des Zahnsleisches vorhanden ist, und unterscheidet sich diese Zahn-Seife (Pasta) auf das Vortheilhasteste von all' den verschiedenen Zahnpulvern. Die alleinige Niederlage dieses Artikels für Posen befindet sich bei

Ludwig Johann Meyer, Neue - Strasse.

Mantillen : Franzen zu bedeutend herabgefetten Breifen verfauft

M. Zadek jun., Rene Str. 70.

Gin Rnabe rechtlicher Eltern, mit ben nothigen Schultenntniffen verfeben, findet in meinem Ge= fchafte als Lehrling ein Unterfommen.

Eduard Ephraim, Binter-Wallischei 114.

Drei Bimmer, Ruche und Bubebor find Gerber-ftrage Rr. 3. in ber zweiten Etage billig zu vermie-then. Raberes Reueftrage Rr. 14. bei

J. Aschheim.

Gin gebrauchter Flügel ift zu verfaufen Gerber= ftraße Mr. 49.

Nicht zu überfeben!

Graben Dr. 31. find Wohnungen, beftebend aus 8 bis 10 Zimmern nebft Gaal, ein großer Garten nebft Gartenhaus, Stallungen und Bagenremife von Michaeli c. ab zu vermiethen. Das Rabere beim Befiter.

Bergftrage Dir. 12. ift fogleich ober vom 1. ab ein möblirtes Zimmer zu vermiethen.

Befuitenftrage Dir. 12. im erften Ctod ift eine möblirte Stube fofort zu vermiethen.

Wronfer: und Aramerstraßen: Cce Dr. 25. ift ein Speicher vom 1. Oftober b. 3. ab zu vermiethen. Rabere Ausfunft hierüber ertheilt der Badermeifter .B. ID. Schultz.

Bronfer= und Rramerftragen = Gefe Dr. 25. ift ber zweite große laben mit Schaufenfter fofert ober von Michaelis ab zu vermiethen. Raberes in ber Tabats - Handlung bafelbit.

Lange= und Schütenftrage Dir. 6. u. 7. find meb. rere Bohnungen vom I. Oftober c. zu vermietben.

Fünf Thaler Belohnung Dem, welcher mir den Urheber bes boswillig verbreiteten Berüchts = als fei das vom Sof: = Kapellmeister Heren Dr. Franz = List an mich gerichtete freund= = liche Schreiben vom 7. v. Mts. (in Bezug auf bie barin enthaltenen gunftigen Beurtheilungen meiner Rompositionen) nicht echt — in der Urt namhaft macht, daß ich benfelben fofort gerichtlich belangen fann.

Adolph Greulich II. Rlavier= und Gefanglehrer.

Sollte irgend Jemand noch eine Forberung an mich zu haben glauben, ber wolle fich bei Berrn Conditor Unton Prevofti melben. Pofen, ben 16. Juli 1853.

Billmann, Boligei - Infpettor.

Thermometer: und Barometerstand, fo wie Binbrichtung zu Bofen vom 11. bis 17. Juli.

| Tag.                                                           | tieffter   bochf                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wind.                           |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 11. 3uti<br>12. =<br>13. =<br>14. =<br>15. =<br>16. 4<br>17. = | +14,0° +20<br>+10,2° +19<br>+11,0° +21<br>+12,3° +22<br>+14,0° +18<br>+13,2° +19<br>+12,8° +19 | 73° 27 = 9,5 = 0° 27 - 11,0 = 10° 27 = 6,5 = 6,0° 27 = 8,7 = 10° 27 = 9,2 = 10° 27 = 9,2 = 10° 27 = 9,2 = 10° 27 = 9,2 = 10° 27 = 9,2 = 10° 27 = 9,2 = 10° 27 = 9,2 = 10° 27 = 9,2 = 10° 27 = 9,2 = 10° 27 = 9,2 = 10° 27 = 9,2 = 10° 27 = 9,2 = 10° 27 = 9,2 = 10° 27 = 9,2 = 10° 27 = 9,2 = 10° 27 = 9,2 = 10° 27 = 9,2 = 10° 27 = 9,2 = 10° 27 = 9,2 = 10° 27 = 9,2 = 10° 27 = 9,2 = 10° 27 = 9,2 = 10° 27 = 9,2 = 10° 27 = 9,2 = 10° 27 = 9,2 = 10° 27 = 9,2 = 10° 27 = 9,2 = 10° 27 = 9,2 = 10° 27 = 9,2 = 10° 27 = 9,2 = 10° 27 = 9,2 = 10° 27 = 9,2 = 10° 27 = 9,2 = 10° 27 = 9,2 = 10° 27 = 9,2 = 10° 27 = 9,2 = 10° 27 = 9,2 = 10° 27 = 9,2 = 10° 27 = 9,2 = 10° 27 = 9,2 = 10° 27 = 9,2 = 10° 27 = 9,2 = 10° 27 = 9,2 = 10° 27 = 9,2 = 10° 27 = 9,2 = 10° 27 = 9,2 = 10° 27 = 9,2 = 10° 27 = 9,2 = 10° 27 = 9,2 = 10° 27 = 9,2 = 10° 27 = 9,2 = 10° 27 = 9,2 = 10° 27 = 9,2 = 10° 27 = 9,2 = 10° 27 = 9,2 = 10° 27 = 10° 27 = 10° 27 = 10° 27 = 10° 27 = 10° 27 = 10° 27 = 10° 27 = 10° 27 = 10° 27 = 10° 27 = 10° 27 = 10° 27 = 10° 27 = 10° 27 = 10° 27 = 10° 27 = 10° 27 = 10° 27 = 10° 27 = 10° 27 = 10° 27 = 10° 27 = 10° 27 = 10° 27 = 10° 27 = 10° 27 = 10° 27 = 10° 27 = 10° 27 = 10° 27 = 10° 27 = 10° 27 = 10° 27 = 10° 27 = 10° 27 = 10° 27 = 10° 27 = 10° 27 = 10° 27 = 10° 27 = 10° 27 = 10° 27 = 10° 27 = 10° 27 = 10° 27 = 10° 27 = 10° 27 = 10° 27 = 10° 27 = 10° 27 = 10° 27 = 10° 27 = 10° 27 = 10° 27 = 10° 27 = 10° 27 = 10° 27 = 10° 27 = 10° 27 = 10° 27 = 10° 27 = 10° 27 = 10° 27 = 10° 27 = 10° 27 = 10° 27 = 10° 27 = 10° 27 = 10° 27 = 10° 27 = 10° 27 = 10° 27 = 10° 27 = 10° 27 = 10° 27 = 10° 27 = 10° 27 = 10° 27 = 10° 27 = 10° 27 = 10° 27 = 10° 27 = 10° 27 = 10° 27 = 10° 27 = 10° 27 = 10° 27 = 10° 27 = 10° 27 = 10° 27 = 10° 27 = 10° 27 = 10° 27 = 10° 27 = 10° 27 = 10° 27 = 10° 27 = 10° 27 = 10° 27 = 10° 27 = 10° 27 = 10° 27 = 10° 27 = 10° 27 = 10° 27 = 10° 27 = 10° 27 = 10° 27 = 10° 27 = 10° 27 = 10° 27 = 10° 27 = 10° 27 = 10° 27 = 10° 27 = 10° 27 = 10° 27 = 10° 27 = 10° 27 = 10° 27 = 10° 27 = 10° 27 = 10° 27 = 10° 27 = 10° 27 = 10° 27 = 10° 27 = 10° 27 = | CH.<br>NH.<br>CD.<br>CH.<br>CH. |

## COLLEG-REERSECHEE.

Berlin, den 18. Juli 1853.

| Preussische Fonds.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                                                                                                                    |       |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|--|--|
| The ball of the substitute of | Zf.                                       | Brief.                                                                                                             | Geld. |  |  |  |
| Freiwillige Staats-Anleihe Staats-Anleihe von 1850 dito von 1852 dito von 1853 Staats-Schuld-Scheine Seehandlungs-Prämien-Scheine Kur- u. Neumärkische Schuldv. Berliner Stadt-Obligationen dito dito Kur- u. Neumärk. Pfandbriefe Ostpreussische dito Pommersche dito Posensche dito Schlesische dito Schlesische dito Westpreussische dito Posensche Rentenbriefe Pr. Bank-Anth. Cassen-Verelns-Bank-Aktien Louisd'or                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 | 102<br>102<br>102<br>99%<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | 100%  |  |  |  |

### Auslandische Fonds.

| Parking Street Parking Street                                                                                                                                                                                                       | Zf.                       | Brief.                                                    | Geld.                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Russisch-Englische Anleihe dito dito dito dito l -5 (Stgl.) dito P. Schatz obl. Polnische neue Pfandbriefe dito 500 Fl. L. dito 300 FlL. dito A. 300 fl. dito B. 200 fl. Kurhessische 40 Rthlr. Badensche 35 Fl. Lübecker StAnleihr | 5<br>4<br>4<br>4<br>4<br> | 1152<br>1002<br>974<br>96<br>91½<br>984<br>-<br>374<br>23 | = 97)<br>90)<br>= -<br>23<br>37) |

Eisenbahn - Aktien.

| dito dito Prior.   4   -   151     Breslau-Freiburger St.   4   123   123     Cöln-Mindener   3½   -   1203     dito dito Prior.   4½   102   102     dito dito H. Em.   5   -   101     Krakau-Oberschlesische   4   -   -     Düsseldorf-Elberfelder   4   -     Kiel-Altonaer   4   -   -     Magdeburg-Halberstädter   4   -   -     dito   dito   Prior.   4   -   -     dito   dito   Prior.   4   100       dito   dito   Prior |    |                                    | Zf.  | Brief. | Geld.   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------|------|--------|---------|
| Bergisch-Märkische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | Aachen-Mastrichter                 |      | -      | 813     |
| Berlin-Manburger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | Rangiach Mänkinghe                 | 4    | -      | 75%     |
| Berlin-Hamburger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | Berlin-Anhaltische                 | 4    | -      | 134     |
| Berlin-Potsdam Magdeburger   dito Prior. A. B.   4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | Dealin Hamburger                   | 4    | -      | -       |
| Berlin-Potsdam Magdeburger   dito Prior. A. B.   4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | dito dito Prior.                   | 41   |        |         |
| dito Prior. A. B.         4         —         999           dito Prior. L. C.         4½         —         101½           dito Prior. L. D.         4½         —         101½           Berlin-Stettiner         4         —         151           dito dito Prior.         4½         —         151           Breslau-Freiburger St.         4         123         123           Cöln-Mindener         3½         —         1202           dito dito H. Em.         5         —         101           Krakau-Oberschlesische         4         —         —           Düsseldorf-Elberfelder         4         —         —           Kiel-Altonaer         4         —         —           Magdeburg-Halberstädter         4         —         —           dito Wittenberger         4         —         —           dito dito Prior.         4         —         —           Niederschlesisch-Märkische         4         —         —           Niederschlesisch-Märkische         4         100         —           dito Prior. III. Ser.         4½         —         100½           dito Prior. III. Ser.         4½         —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | Rarlin, Potsdam, Wagdeburger       | 4    | -      | 1023    |
| Serlin-Stettiner   4   -   101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | dito Prior. A. B.                  | 4    | -      | 954     |
| Serlin-Stettiner   4   -   101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | dito Prior. L. C.                  | 4    | -      | 993     |
| Berlin-Stettiner   dito   dito   dito   Prior.   dito   dito   Prior.   dito   dito   Prior.   dito   dito   H. Em.   5   dito   dito   H. Em.   6   dito   dito   Prior.   dito   |    | dito Prior L. D.                   | 41   | -      | 101     |
| dito         dito         Prior.         4½         123         123           Breslau-Freiburger St.         4         123         120         120         120         120         120         120         102         102         102         102         102         102         102         102         102         102         102         102         102         102         102         102         102         102         102         102         102         102         102         102         102         102         102         102         102         102         102         102         102         102         102         102         102         102         102         102         102         102         102         102         102         102         102         102         102         102         102         102         102         102         102         102         102         102         102         102         102         102         102         102         102         102         102         102         102         102         102         102         102         102         102         102         102         102         102         102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | Rarlin-Stattings                   | 41/2 | -      | 1014    |
| Cöln-Mindener   3½                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | dita dita Prior.                   | 4    |        | 151     |
| Cöln-Mindener   3½                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | Preslau Freihurger St.             | 47   | 100    | 100     |
| dito         dite         Prior.         4½         102         102           dito         dito         H. Em.         5         —         101           Krakau-Oberschlesische         4         —         —         —           Düsseldorf-Elberfelder         4         —         —         —           Kiel-Altonaer         4         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —         —<                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 | Orla Mindener                      | 4    | 120    |         |
| dito dito H. Em                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | dita dita Prior                    | 32   | 102    | 1203    |
| Krakau-Oberschlesische   4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | dito dito II Em                    | 42   | 102    |         |
| Düsseldorf-Elberfelder   4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4  | Wrakan Obasschlesische             | 4    | -      |         |
| Kiel-Altonaer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | Du                                 | 4    |        | March   |
| Niederschlesisch-Jahrische   dito   |    | Kiel-Altonaer                      | 4    |        | LI COME |
| Niederschlesisch-Jahrische   dito   |    | Magdeburg-Halberstädter            | 4    | 12-    |         |
| Niederschlesisch-Jahrische   dito   |    | dito Wittenberger                  | 4    |        | 1       |
| Niederschlesisch-Jahrische   dito   | •  | dito dito Prior                    | 5    | _      | _       |
| dito   dito   Prior.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | Niederschlesisch-Markische         | 4    | 100    | _       |
| Nordbahn (FrWilh.)   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | dito dito Prior.                   | 4    | 100    | _       |
| Nordbahn (FrWilh.)   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | dito Prior.                        | 41   | _      | 100!    |
| Nordbahn (FrWilh.)   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | dito Frior. III. Ser.              | 41   | 12 4   | 100     |
| dito Prior.   1   -   553   1013   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014   1014    |    | Mondhahn (Fo Mr. 11. Der           | 0    | -      |         |
| Oberschlesische Litt. A.     3½   -   221½                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | dito Price                         | 1    |        |         |
| Prinz Wilhelms (StV.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1  | Oberschlesisch ritter              | 5    | -      | 1013    |
| Prinz Wilhelms (StV.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | dito Litt. A                       | 34   | -      | 2211    |
| Rheinische   4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | Pring Willed Litt. B               | 31   | 181    | 182     |
| dito (St.) Prior.   4   -   82;   Ruhrort-Crefelder   4½   -   94     94     Stargard-Posener   3½   -   93;   Thüringer   4   -   111;   dito   Prior.   44   -   111;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |                                    |      | 1      | -       |
| Ruhrort-Crefelder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |                                    |      | 000    | 82,     |
| Stargard-Posener                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | Rubrent C (St.) Prior              | 1    | 0      | No.     |
| dite Prior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | Stangard D                         | 41   | -      |         |
| dite Prior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -  | Stargard-l'osener                  | 31   | -      |         |
| Wilhelms-Bahn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | LUMPIDOPP                          |      | -      | 111     |
| die meisten Fisenhahn - Action Lul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | Wilhelms Rahn                      | 13   | -      | -       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -  | lie meisten Eisenbahn - Action Lub | 14   | -      | 210     |

Die Tendenz der Börse war eine günstige; die meisten Eisenbahn - Actien höher, besonders Wilhelmsbahn (Cosel - Oderberger). Inländische Fonds fest, ausländische bei sehr geringem Geschäft ohne wesentliche Veranderung.